# nerbindern. en, das vint en, das vint en, das vint en, de la content de

Nr. 124.

Dinftag, den 31. Mai

Die "Krafauer Zeitung" ericheint täglich mit Ausnahme ber Sonn. und Feiertage. Bierteljabriger Abon- und Feiertage. Berteljabriger Abon- und Feiertage. Bertelpaltung 1 fir bereihnet. - Insertionsgebuhr für den Raum einer viergespaltenen Petitzeile für bie erfte Einrudung 31/4, Atr.; Stampelgebuhr für jede Einschaltung 30 Mtr. - Inserate, Beflellungen und Gelber übernimmt die Abminiftration ber "Rrafquer Zeitung." Bufendungen werben franco erbeten.

# Amtlicher Cheil.

Ce. f. f. Apoftolifche Dajeflat haben mit Allerhochft untergeichneten Diplomen die Brüber Karl, Ferdinand und Konstantin Mitter v. Reper in den Freiherrnstand des Desterreichischen Kaisferreiches allergnabigst zu erheben geruht.
Se. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. Mai d. 3. dem Ministerialrathe im Ministerialrathe und huterricht. Dr. Marian College im Minister

rium für Ruline und Unterricht, Dr. Marian Roller, in Aners bes Leopold-Orbens allergnabigft zu verleiben geruht. Ge. f. f. Apoftolische Majeftat haben mit Allerhochfter Ent-

ichließung vom 22. Dai b. 3., in Anerfennung ter vielseitigen treuergebenen und ersprießlichen Dienftleiftung ber beiben ganbestäthe bei ber Landes Regierung in Troppau, Frang Beib-lich und Martin Boytech, und zwar bem Erften tarfrei ben Titel und Rang eines Statthalterei-Rathes und bem Letteren bas Ritterfreug bes Frang Joseph-Drbens allergnabigft zu verlei-

f. f. Apoftolifche Dajeftat haben mit Allerhöchfter Entichliegung vom 27. Mai b. J. allergnäbigft ju genehmigen ge-ruht, daß ber Finangpräfeft, Ministerialrath Dr. Ritter v. Golzruht, das der Kinanzpräfeft, Ministerialrath Dr. Nitter v. Holzgethan zu Benedig, dem Civil- und Militär-Gouvernement des Lombardich-Benetianischen Königreiches in Berona für die Kinanz-Angelegenheiten beigegeben werde und gleichzeitig ihm den Titel und Nang eines Präsibenten der Finanzpräfestur mit der Einreihung in die IV. Diätenklasse allergnädigst verlieben. Se. f. kapostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschießung vom 19. Mai d. 3. dem venstonirten Baudirestor von Siebendurgen, Franz Leuthmeyer, in Anerkennung seiner vielischrigen, treuen und ersprießlichen Dienkleistung das Ritterkeuz des Franz Joseph-Ordens allergnädigst zu verleihen geruht. Se. f. s. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entsche Franz Joseph-Ordens allergnädigst zu verleihen geruht. Se. f. s. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entsche Franz kaltus und Unterricht, Alois Hexmann, tars Ministerium für Kultus und Unterricht, Alois Hexmann, tars frei den Titel und Kang eines Ministerial-Sestetärs allergnädigst

Ministerium fat Bang eines Minifterial-Sefretare allergnabigft gu verleihen geruht.

Die Dberfte Rechnunge-Rontrolebehorbe hat ben Rechnunge. Offizial ber Ungarifden Staatebuchhaltung, Johann Bauer, jum Rechnungerath bei biefer Staatebuchhaltung ernannt.

## Verordnung des Finangministeriums vom 25. Mai 1859\*),

wirffam für alle Rronlanber, über bie Bollziehung ber faiferli-lichen Berordnung vom 13. Mai 1859 (Reichogefegblatt Rr. 88), bezüglich bes Bufchlages zur Stempelgebuhr.

Um bie Entrichtung bes Bufchlages gur Stempelgebuhr, wel der burch bie faiserliche Berordnung vom 13. Mai 1859 (Reichs-gesethlatt Rr. 88), angeordnet wurde, burch Berwendung von einer geringeren Anzahl Stembelmarken in ben einzelnen Kallen einer geringeren Anzahl Siembelmarten in ben einzelnen Hallen zu ermöglichen, hat fich bas Finanzmininferium veranlaßt gefunsben, vom 1. Juni 1859 angefangen, auch Stempelmarken zu 7 Kreuzer in Berichleiß zu feten.
Dit Rudficht auf die sonach vorhandenen Stempelmarken fonnen die Stempelgebiliken sammt Juschlag auf die in nache fiehender Tabelle angegebene Art entrichtet werden:

| Stempelgebühr fammt 1190 | Gulden mit folgendem Schre                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buichlag von             | burch Stempelmarken zu<br>2 fr. und ½ fr.<br>5 fr.                                             |
| of the tr.               | adadostis the and Jaganik ming                                                                 |
| and manufactor bear      | gegen Die abideuliter Bugen                                                                    |
| officer 71/ to 50        | 7 fr. unb 1/2 fr.                                                                              |
| 13 fr.                   | 6 fr. und 7 fr.                                                                                |
| 15 fr                    | 15 fr.                                                                                         |
| 19 fr                    | 15 fr. und 4 fr.                                                                               |
| OC THE PRODUCTION        | elo de 25 fro unb 7 fr. ampo mai                                                               |
| ogener36 frme logest .n  | 30 fr. unb 6 fr. unb 6                                                                         |
| 03 fr.                   | bu ir., pann i it. will                                                                        |
| Soce Horord 1900 imi     | 50 fr. und 0 fr.<br>50 fr., bann 7 fr. und 6<br>60 fr. und 12 fr.<br>75 fr., bann 15 fr. und 4 |
|                          | 1 fl. unb 25 fr. obli nomal m                                                                  |
| 2 n. 50 tr               | 2 flound 50 fr you percention                                                                  |
| 3 11. 10 11.             | 3 fl. und 75 fr.                                                                               |
| 5 1                      | 8 fl. und 25 fr. 100 parisc                                                                    |
| 6 ft. 25 fr.             | 5 fl., 2 fl. und 50 fr.                                                                        |
| 7 fl. 50 fr.             | 10 ff. 2 fl. und 50 fr.                                                                        |
| 10 N HO 4                | 10 ft.<br>12 ft. und 50 ft.                                                                    |
| 15 g                     | 12 fl. und 3 fl.                                                                               |
| 17 9 80 5                | 12 fl. unb 3 fl.<br>12 fl., 5 fl. unb 50 fr.                                                   |
| 20 ff. The militable may | 20 1                                                                                           |
| 22 ff. 50 fr. 1000 fr.   | 20 n., 2 p. uno ou fr.                                                                         |
| 25 fl                    | 20 fl. und 5 fl.                                                                               |
| m : r                    | Laboration and all applications Comments in                                                    |

Diefes wird mit bem Bebeuten gur a bracht, daß mit Bugrundelegung biefer Tabelle bie Bevorrathis gung ber Stempelmarten Berschleißer geregelt wurde, daß aber eine Abweichung bavon fur ben Steuerpflichtigen mit feiner nach: gen Folge verbunden ift, wofern er bie Stempelgebuhr fammt Buidlag burd andere Stempelmarfen, welche ber Befammifumme elpflicht eines jeben Bogens gleichkommen, fur feben Bogen vorfdriftsmäßig entrichtet.

Freiherr v. Brud m. p.

\*) Enthalten in bem am 24. Mai 1859 ausgegebenen XXVII. Stude bes Reichsgesetsblattes unter Rr. 98.

Um 29. Mai 1859 in in ber f. f. hof- und Staatsbruckerei in Wien bas XXVII. Stud bes Reichogesephlattes ausgegeben. und verfendet worben.

Dasfelbe enthalt unter

Rr. 95 die Berordnung ber Minifterien bes Innern end ber Fi-nangen vom 19. Abril 1859, über die Bulaffigfeit ber Schur-

Mr. 96 bie Kundmachung des Finangministeriums vom 16. Mai 1859, giltig für Ungarn, über bie Errichtung ber Bergs hauptmannschaft in Besth-Ofen;

Mr. 97 bie Kundmachung bes Finanzministeriums vom 24. Mai 1859, giltig für Kroatien, Clavonien und die Kroatische Clas-vonische Militärgrenze, über die Erhebung bes f. f. Berge

fommiffarigtes in Agram jur felbfiffanbigen Berghaupt=

mannichaft; 98 bie Berordnung bes Finangminifteriums vom 26. Dai 1859, wirfiam für alle Kronlander, über bie Bollziehung ber faiferlichen Berordnung vom 13. Mai 1859, Reichsgefesblatt Dr. 88, bezüglich bes Bufchlages jur Stempelgebuhr.

# Veranderungen in der haif. konigl. Armee.

Ernennungen und Beforberungen:

3m Infanterie Regimente Erzherzog Lubwig Rr. 8: Die Sauptleute erfter Rlaffe: Alois Freiherr Duval: Dampiere, riefes Regimente, und herrmann Baravalle Gbler v. Bradenburg, bes Infanterie-Regimente Freiherr v. Damula Dr.

im Infanterie-Regimente Graf Wimpfen Nr. 22: Der Ma-jor, Eduard Erhardt, bes Infanterie-Regiments Graf Haugwit Dr. 38, jum Dberftlieutenant;

im Infanterie-Regimente Ergherzog Frang Rarl Rr. 52: ber ajor, Biftor Freiherr v. Mylius, jum Rommanbanten bes Grenabier-Bataillone;

im Infanterie-Megimente Freiherr von Bianchi Ar. 55: ber Sauptmann erster Klasse, Joseph Mo sing, zum Major; In ben Greng-Infanterie-Regimentern: Bu Majors bie hauptleute erster Klasse: Michael Ttaltac, Des Dtocaner Greng-Infanterie- Regimente Rr. 3, beim Liccaner Greng = Infanterie = Regimente Mr. 1; Johann Blagaic, bes Stuiner Greng Infanterie Regiments Rr. 4, beim Dtocaner Greng-Infanterie-Regimente Rr. 2, und Karl Spillauer, bes

Grabisfaner Greng-Infanterie-Regiments Ar. 8, beim 1. Banals Grenz-Infanterie-Regimente Ar. 10.
In ben Felvjäger-Bataillons: Der Major, Alexander Mitter von Cantes, Kommandant des 3. Felvjäger-Bataillons. jum Oberftlieutenant; ber Hauptmann erster Klasse, Michael Sperro, des 15. Felvjäger-Bataillons, zum Major und Kommandanten 18. bes 13 Felbjäger-Bataillons; ber Sauptmann erfter Rlaffe: 30feph Sauer, bes 25. Felbjager Bataillons, jum Dajor, mit ber Bestimmung gur Grrichtung eines Felbjager-Bataillons in Dalmatien. - Ferner ber Dajor, Ferbinand Chgler, bes britten Biener Freingligen-Bataillons, jum Rommandanten bes Steiermartifchen Schutenforpe;

ber Sauptmann erfter Rlaffe, Friedrich Ruhne, bes Infanterie-Regiments Soche und Deutschmeifter Rr. 4, jum Romman-banten bes 3. Wiener Freiwilligen-Bataillons;

ber Major, Ferdinand Kreipner, bes Benfionsftanbes, jum

ber Sauptmann erfter Rlaffe, August Sabb, bes Infantes rie-Regiments Erzherzog Beinrich Rr. 62, zum Major und Kom-manbanten bes Kaschauer Freiwilligen-Bataillons;

ber Sauptmann erfter Rlaffe, Alois Reimiger Coler von Reimigthal, bes Jufanterie-Regiments Graf Bimpffen Rr. 22, um Dajor und Rommandanten bes Rrain-Ruftenlanbifden Freis willigen=Bataillone.

# Michtamtlicher Theil. Arafau, 31. Mai.

ten bat in ber Bunbestagsfigung vom 26. b. M. eine Der Tert bes Moniteur lagt ben erften Sat ber Como ernftlichen Biderftand hatte entgegen fegen fonfebr gewandt geschriebene Erklarung, allem Unschein Proclamation meg, worin gesagt wird: "bie Regierung nen. Bei Ca nerlata, wo ein größeres Corps Defternach borber congertirt, überreicht, melde, anknupfend des Konigs von Gardinien verleibe befinitiv Die Pro= reicher fteben foll, durfte es zum erften entscheidenden an die Morte Preugens, daß es mit seiner gangen ving Massa-Garrara ben sarbinischen Staaten ein." Rampfe kommen, beffen Ausgang fur Garibalbi nur Macht ba fteben merbe, mobin bie beutschen Interef= Db biefer Sat nun unecht ift und begbalb fehlt, ober verbangnigvoll merben fann. Der ,, Nord" ift zwar fen es rufen mochten, in mildefter Form der Erwar= ob diese Rundgebung auf einer bloß subjectiven Auf- nicht dieser Ansicht; er begt von Garibaldi, ben er eine wartung Ausbrud verleibt, daß Die Initiative, faffung ber Unterzeichneten beruht und beghalb von romantifche Perfonlichkeit nennt, Die hochft gespannten welche Preußen in Unspruch genommen, und wel- ben Berbundeten dementirt murbe, muß die Bukunft Erwartungen. "Laffet," ruft er aus, "diesen genialen entgegensehe, nicht ausbleibe. Im Besentlichen verleibung" fur eine Thatsache, benn sie melbet: "Der rechte Strategie, ohne weise Combinationen, burch feis gleichlautend sprachen sich bie Gesandten in hannover, sarbinische Commissar zu Massa hat vollends die Maste nen wunderbaren Instinct eines cosmopolitischen Guerils Sachsen, Burttemberg, Beffen-Darmftabt und Baden abgeworfen. Er ließ die definitive Einverleibung Maffa's lero, burch feine fcnellen Entschluffe, seinen erfindungs= aus. Der preußische Gesandte begnügte sich, eventuell mit Piemont proclamiren; wieder ein charakteristischer reichen Geist, durch seine erfolgreiche Kühnheit in diesich eine fernere Erklarung vorzubehalten. Db übri- Beitrag mehr zur Kenntniß der Natur der Tendenzen, sem großem Kriege eine große Rolle spielen." Wir sind gens Das Resultat ber Rundreise des preußischen Be: welche fich hinter ber schillernden Phrase ber Freiheit anderer Unficht, wir halten das enfant perdu der allit= nerals b. Alvensleben eine Unnaberung Preugens an und Unabhangigkeit Staliens verbergen." beutschlands an diejenige Preußens zu Wege gebracht, Parma, Marchese Pallavicino, hat eine Denkschrift Der Einfall derheit du entnehmen fein. Thatfache ift es indes, in Parma gerichtet. bag man in Paris bas Erftere fur richtig balt.

Generalmajor Prinzen Alexander von Beffen, feinen findung bezeichnet zu wissen.

Der "Morning Beralb" bedeutet den Blättern, bie

thum gefandt worden, um die Ordnung zu schützen (?). Monte. Die provisorische Regierung sei über die plogliche Gin= Die verleibung in Garbinien erfdredt und babe ohne Bif= fen Buoncompagni's protestirt. Das "Pans", welches Milig (1856 und 1857) unter Die Fahnen gu berufen. als bas vertraute Organ bes Grafen Balewsti gilt, bemertt jeboch hieruber. Es geht aus ber vom machten Mittheilung hervor, bag Toscana zufunftig ruffischen Geschwaders ernant ift, welches bin-als friegführendes gand zu betrachten ift, und daß die nen Kurzem von Kronftadt nach dem mittellandischen von Ihrer Majeftat proclamirte Reutralitat auf bas- Meere abgeht. felbe feine Unmenbung findet. Das Schreiben Borb Malmesbury's enthalt eine jum wenigsten indirecte gen der Investitur des Fursten Coufa endlich zwar Unerkennung ber provisorischen Regierung von Tos- geordnet fei, bag ber Divan jedoch nur widerwillig cana und ermahnt ohne irgend eine Bemerfung, bie Unwesenheit ber frangofischen Truppen in biefem Lande. Diefes beweift hinlanglich, baß England eben fo wenig, als irgend eine andere Regierung baran benft, gegen bes Confereng=Protocolles. Demfelben Blatte gufolge rein ftrategische und militarische Operationen ju pro- bat die Pforte ben Konftantinopeler Blattern jede teffiren.

Die beiben Commiffare von Daffa und Carichen Umte eine Proclamation an die Bewohner ge= richtet, die nach ber Opinione fo lautet: Die Regie= rung des Königs verleibt diefe Proving ben fardinischen Staaten ein und ichickt ihren Bertreter, um Guch ju regieren. Indem wir von Euch Abschied nehmen, muffen wir Euch banten für ben Beiftand, welchen Ihr uns bei Musfuhrung ber uns anvertrauten Diffion geleiftet habt. Bir haben gufammen Tage ber Rriffs burchgemacht, ohne bag irgend eine Unordnung Biebergeburt getrubt. 218 ber Feind Guch bebrobte, feib 3hr freiwillig und in großer Bahl gur Bertheibi= Saltung beweif't, bag 3hr ber gludlichen Bufunft nigs Euch bereitet. Es lebe Bictor Emanuel! Es lebe Bir muffen bierzu bemerten, daß ber Tept biefer Proclamation, wie bie Opinione benfelben bringt, gerabe Mus Frankfurt a. M. wird vom 27. Mai ge- in bem wichtigsten Puncte von bemjenigen abweicht, schrieben: Der baierische Gesandte herr v. b. Pford- ben ber "Moniteur" Universel vom 27. Mai enthalt.

lifche Salbinfel beschäftigen.

provisoriums in Toscana nicht thatsächlich an- zwischen den Unhangern ber Königin Wittwe und de- Eisenbahn in diese Richtung abgesendet wurde, um dem erkannt habe, oder anzuerkennen beabsichtige und daß nen des neuen Königs ausbrechen sollte. Diese Nach- Treiben dieser Schaaren ein Ende zu machen. Das sie sabinische Fahne nicht als Flagge Toscana's richten entbehren der Begründung. Die Königin Einzige, was zu besorgen, ift, daß sie und ihre Hels

gelten laffe. Pring napoleon fei in bas Großbergog- Bittme befindet fich bei bem Ronige im Palais Capo-dia

Die "Roln. 3tg." erfahrt aus Bruffel, bag Be= fehl ertheilt worden ift, um zwei weitere Rlaffen ber

Mus Petersburg verlautet, bag ber ruffifche Contreadmirat Rordmann, fruber Chef ber erften Grafen Malmesbury an Die Raufleute ber City ge- finnischen Gee- Equipage, jum Befehlshaber eines neuen

Der "Mord" beftatigt, baf bie Ungelegenheit me= ben Borftellungen ber Machte, welche bei ber Parifer Confereng die Majoritat bilbeten, nachgegeben habe. Befonders Frankreich beftand entschieden auf Bollgug Parteinahme in Betreff bes italienischen Krieges un= terfagt, nachdem bie "Preffe d'Drient" frangofisch-far= rara haben bei ihrem Rucktritte von ihrem proviforis binifche Sympathieen befundet batte. Die turfifche Regierung hat bas "Journal be Conftantinople", bas bisher englisch = ofterreichisch mar, angetauft; basfelbe wird jest halbofficielles Organ bes turkifchen Minifte-riums. Die Pforte hat beschlossen, bag ein Einienschiff und zwei Fregatten im abriatischen Meere freuzen sollen.

Telegraphische Depeschen über Bern miffen Bunberbinge zu erzählen von ben Erfolgen, welche Garis zu beklagen gemesen mare. Die öffentliche Rube ift balbi bereits errungen babe. Diese Berichte ftammen nicht gestört worden; bas Eigenthum und die Perso- alle aus dem Teffin und tragen ben Stempel ber Luge nen sind geachtet worden, Ihr habt ben Sieg nicht und Uebertreibung an ihrer Stirne. Die Gefangenen, mißbraucht; großmuthig ben Gefangenen gegenüber, welche Garibalbi gemacht, beschränken sich auf Beamte habt Ihr nicht durch Rachethaten die Tage unferer und Finanzwach : Posten ber Bollamter, die Kanonen, welche er erbeutet, auf bie Geschute, mit welchen bie Dampfer auf bem Como-Gee verfeben find. Der Banb= gung bes Landes berbeigeeilt; ungebulbig, Guch mit ftrich, in welchen Garibalbi eingebrochen, war nur gum ihm ju meffen, feid Ihr ihm entgegengegangen. Gure Theil und mit hochft burftigen Befahungen ofterreichis icher Truppen verfeben und Feldmarfchall = Lieutenant murbig feib, welche die Regierung des ritterlichen Ro- Urban fammelt, wie die biesfeitigen Berichte melden, vorerft in Monga die nothige Truppenangahl, um bem Italien! Maffa, 20. Mai 1859. Die Commiffare Freischaarenführer entgegen zu ruden, ibn zu ichlagen Gueffi, U. G. Briggolari. Diana, Secretar. und in ben Canton Teffin zurudzutreiben, welchen ber eben fo fluge als tapfere Sauptling fich jum Rudjug ausersehen zu haben icheint. Bis jest fann teine ofter= reichische Truppenmacht zwischen Barefe und Como ge= fanden haben, welche bem Bordringen Garibalbi's nach per Baiern seinerseits mit volltommenem Bertrauen lehren. Die Defterr. Corresp. halt die "befinitive Gin= Abenteurer, er wird, bas sollt Ibr feben, ohne regel= ten Urmee, wie ber "Dord" ibn nennt, fur einen ver=

Der Ginfall ber Garibalbifden Scharen, mochte aus ber angezogenen Erflarung taum mit Gi= an die europaifchen Machte uber bie jungften Ereigniffe fcbreibt bie "Dftb. Poft," in bas lombarbifche Gebiet Parma gerichtet. ift wohl ein peinlicher Zwifchenfall, aber tein folder, Im sublichen Theile bes Berzogthums Darma ber eine ftrategische Bedeutung hat. Bei einer Grenze, Die "Dftb. Poft" fcbreibt: In unferer Nummer foll eine Insurrection ausgebrochen und General Ri- Die eine Ausbehnung von 25 Stunden hat, konnte vom 22. b. M. widerlegten wir bereits aus compe- betti mit toseanischen Truppen eingeruckt fein. Go man kaum verhindern, daß an irgend einer Stelle Die tenter Quelle, da auch von uns Tags vorher unter melbet eine tel. Depesche aus Paris vom 28, b. Go Guerillas hereinbrechen. Die Aufgabe ift aber, ihnen Berwahrung gegebene Gerücht von einem Briefe Gr. viel wir wiffen, steht Parma weber mit Sarbinien einen Damm vorzuschieben, und wir glauben nicht, Majestät bes Kaisers von Rugland an ben f. t. noch mit Toscana in Krieg. Eine Privatbepesche ber "Independance" aus Tu- batte Garibalbi ein leichtes Spiel. Barese ift burch herrn Schwager. Bir find nunmehr in bem Falle rin vom 27. d. meldet, daß der Konig von Reapel feinen eigenthumlichen Bau eine Art Festung, da bort mitzutheilen, "daß es ber entschiedene Wille Gr. Groß- bei Gelegenheit seiner Thronbesteigung eine Proclama- beinabe jedes Saus wahrhafte Schanzmauern hat. bergoglichen Dobeit ift, Diefes Berucht in allen feinen tion erlaffen bat, in welcher er Die Tugenden feines Garibaldi bafelbft zu belagern, bagu mar eine große berzogen bei bei Genacht in auen feinen gabe Ginzelheiten, felbstverständlich also nicht nur ben an Borgängers aufgahlt, jedoch es vermeidet, irgendwie Truppenzahl nothig, die offenbar im ersten Augenblick geblichen Inicht an jener Stelle beisammen war. Camerlata, gebilden Griffenz, als eine vollig leere und muffige Er= uber die Greigniffe fich auszusprechen, welche die ita= bas Garibalbi, wie eine telegr. Depefche sagt, auch che Halbinsel beschäftigen. Serichten einiger aus Neapel in Marfeille ein= erste Station auf bem Wege von Como nach Monganoch immer über Die Richtanerkennung des toscanischen getroffener Reisender zufolge murbe bas Konigreich als Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß unfererfeits Provisoriums eifern, daß die franzosische Regierung am Rande eines Burgerkrieges stehend dargestellt, der mittlerweile eine überlegene Truppenzahl eben mit der

um wenigstens fur eine turge Beit Die Truppencon= Ranges in's Gefecht geben. Schaben anzurichten, Rebellion zu erregen, bas icheint bie Aufgabe biefer term 23. die Unkunft ber frangofischen Canciers in auch eine aus bem Berzen stammente Unbanglichkeit Expedition zu fein; fie ift ein Fingerzeig, daß die Burin; da feit mehreren Tagen feine frangofischen Schuldig, denn der beil, Apostel befiehlt: "Geid un : pflichtet ift, um so eifriger muffen wir unsere Unhang-Franco-Garden in ben nachften Tagen eine Schlacht zu liefern beabsichtigen und Garibalbi bie Mission er- von der Bevolkerung Turins mit den lebhaftesten Freu- Strafe, sondern auch wegen unseres Ge-bielt, die Aufmerksamkeit abzulenken und uns auf dem benbezeugungen begrußt; jeder Goldat trug an seiner wiffens". Benn wir also wunschen, und wir sollen rechten Flugel zu beschäftigen. Das Gerucht, bag Ge= Lanze einen ihm bargereichten Blumenstrauß. Uchard es munschen, bag aus unserer Unterthanschaft und ein Gebet fur bes Raisers und bes Reiches Wohlergeben neral Riel Garibalbi auf bem Fuße folgt, icheint, wenn es nicht wirklich wahr ift, gleichfalls zu biefem Bwede ausgesprengt worben zu fein, um uns zu ver= anlaffen, einen Theil unferer Rraft ihm entgegenguftellen. Dem fei, wie da wolle - die allernachfte Beit ift bestimmt, große Greigniffe zu bringen.

Mus Bacarigga, wohin fich die ofterreichischen Jogen haben, erhalt die "Preffe" ein mit der Unter- Pontons und das übrige Material gezogen, das ein nicht wenig zum Besten des Candes erspart, was sonst Sache nicht fehlen werde. Ift aber Gott mit uns, schrift: "Eine Stimme aus der Urmee" versehenes Gisenbahnzug von 37 Waggons mit 2 Locomotiven auf nichtige Weise auf Luxus um der eigenen Gitelkeit wer ist gegen uns? Aber um desto sicherer des gott-Truppen nach dem Rampfe bei Montebello gurudge= Schreiben, welches haarstraubende Dinge von der Bru= nun nach dem Sauptquartier brachte. Die Cavallerie= und Weichlichkeit zu genugen vergeudet wurde. Mus lichen Schutes zu fein, wollen wir unausgesett in bei= talität der Civilisationeverbreiter und ihrer kannibalifchen Urt Rrieg zu fuhren ergablt. Go murbe nach Ungabe nen Truppencorps zugetheilt. Diefes Schreibens ein verwundeter Offigier bes braven britten Felbjager : Bataillons, ba er fich nicht mehr schnell genug gurudichleppen und beim momentanen Borruden ber Frangofen von den in die Rette aufgeloften Sagern im Mugenblide leiber nicht mehr gurud: getragen werden tonnte, von frangofifchen Gol= ruden einen Degenftich verfest. Diefer Degenftich Falle noch viele vorgefommen.

Bum neulichen Befecht von Montebello bringt ein Parifer Corr. der "223." noch die Mittheilung, baß ber Marichall Baraguan b'Silliers einen ftrengen Berweis bekommen hat, weil er die piemontesischen und französischen Borposten zu sehr exponirt hatte. Ferner versichert ein aus Zurin bier angefommener glaubwurdiger Reifender, baß am bortigen Bahnhof 426 Wagen, großentheils Bermundete aus Montebello bringend, angekommen feien, und bag man die Bahl

ber letteren auf 1200 ichatt.

Die "Gazetta di Milano" bringt in ihrem Berichte noch einige intereffante Details uber bie Terrain = Berhaltniffe. Cafteggio, auf beffen Gebiet bie Uction bor fich ging, gehort gur Proving Boghera und befindet fich wenige Ritometer jenseits ber Brucke von fie fich gegen Diefen und hifte, als fie ihm nabe ge= Megana Corta in einer trefflichen ftrategischen Pofi= tommen war, und nachdem fie die offerreichische glagge tion, wo die Sauptstragen ausmunden; die eine fuhrt nach Woghera und von bort nach Aleffanbria, Tortona und über ben Do ins montferratifche Gebiet, Die zweite unmittelbar nach Pavia, Die britte über Bobbio ins Piacentinifche. Gine andere, nicht fehr megfame Bergftrage hat ihren Endpunft bei Bobbio, von mo man auf Alpenwegen in's Benuefifche ober beffer in bie Gebiete von Speggia binabsteigt. Der Boden wird bier ziemlich eben, die Unhohen beginnen erft jenfeits ber Staffora. Sier ift die Defensive febr erleichtert, Die Offensive hingegen im Nachtheile. Das Unternehmen unserer Truppen war beshalb fehr fuhn, benn gerabe in jener Richtung mußte fich ben letten Rach= richten zufolge, bas Gros bes frangofifchen Beeres befinden, welches Louis Rapoleon einige Tage vorher bie Revue paffiern ließ. Cafteggio ift ein fehr alter Marktfleden in ber ehemaligen Grafichaft ber Sforza, und Montebello liegt etwa 31/2 Kilometer nordlich da: von entfernt, an dem linken Ufer bes Schiggolafluffes.

Bon ben im Ereffen bei Montebello gefallenen und vermißten Offizieren mar - wie die g, M. 3. bemertt - Dberfilieutenant Spielberger, erft furg lich im Befechte bei Fraffinetto belobt worben und foll einen Urm verloren haben; Major Buttner mit bem Berdienftfreuze ausgezeichnet, farb an ber Spipe eines Bataillons, welches er gegen ben Feind fturmend porführte, ber tapfere Major Ritter von Cantes, ichon im Feldzuge 1848-49 mit bem Orben ber eiferner Rrone und bem Militarverdienfifreuze beforirt, bei ber Bertheidigung des Behoftes von Geneftrello; Major Chevalier Piers tam fürzlich vom 11. Infanteries Regimente als Major zu Erzherzog Karl; Dberlieute= nant Frang Rarlin biefes Regiments hatte fich in ben fruberen Rriegen die filberne Tapferteite-Medaille

1. Rlaffe als Feldwebel verdient.

Der Marichall Baillant, General-Quartiermeifter der italienischen Urmee, hat einen Bericht an Die Chefs ber funf Corps diefer Urmee gerichtet. Derfelbe lau-tet, wie folgt: herr Dber-General! Gine schone Baffenthat bat den Feldzug auf glanzende Beife er- brief bes bochm. herrn Frang Laver Bierzchlei: öffnet. Der Raifer befiehlt mir, die Einzelnheiten gu sti, Bifchofs von Przempsl, beginnt mit einer frafti-Ihrer Kenntniß zu bringen. Gine Seerfaule von gen Darftellung ber Ereigniffe und Umftande, welche 15.000 Defterreichern hat am 20. Mai Mittags die ben Ausbruch des Krieges veranlaßt haben, und an-Borpoften des 1. Corps angegriffen. Gie ift von ber knupfend an bas Manifeft Gr. f. f. apoftol. Majeftat Division Foren gurudgeworfen worden, die sich be- an Seine Bolfer wendet er sich an die Glaubigen mit wunderungswurdig benahm, und die bas Dorf Mon- den Borten: "Tauschen wir, Geliebte Bruder! nicht tebello nach einem fünfftundigen hartnädigen Kampfe das in uns gelegte Bertrauen Er. Majestät unseres eroberte. Die piemontesische, vom General Sonnaz Kaisers und Herrn; beweisen wir durch Thaten, daß befehligte Cavallerie hieb mit einer seltenen Unerschrodenheit ein. Der Feind verließ das mit Todten bedeckte Schlachtseld. Wir haben 200 Gefangene gemacht, worunter ein Obrist und mehrere Officiere, und
einige Munitionswagen erbeutet. Unsererseits hatten
wir besond genen die famelingsbereite geneuten der führen. Die Anhänglicheit, welche nur in Worten
wir besond genen die famelingsbereite geneuten der führen. Die Anhänglicheit, welche nur in Worten wir 5-600 Mann, die tampfunfahig geworden ma= besteht, ben Freund aber in der Roth verläßt, trot ren. Der General Beuret, der Oberst de Bellesonds dem sie ihn retten kann, das ist Heuchelei und nicht und der Commandant Duchet wurden getödtet und Freundschaft; solch ein Betragen ist des Christen uns mehrere Ober-Officiere verwundet.

Truppen durchmarschirt waren, so murbe diese Reiterei terthan nicht allein aus Furcht vor der lichkeit, Ergebenheit und Treue gegen unseren erhabes fcbreibt bem "Journal bes Debats" über die Schnel- Berbienft vor Gott zu unserer Geelen Beil erwachfe, ligfeit ber frangofifden Eruppenbewegungen : "Geftern fo feien wir unterthan unferes Gewiffens halber, (22.) traf ich in Ufti auf ber Gifenbahn von Turin von Bergen, mit Freudigkeit, mit Aufopferung. 3ch nach Genua um 6 Uhr Abends eine Batterie bes 15. weiß mohl, daß jest schwere Beiten eingetreten find, Artillerie-Regiments, die um 1 Uhr Susa passirt hatte; aber auch ist mir bewußt, daß die Liebe zu Gott Alles sie ging in Gile nach Alessandria. Tags zuvor kam zu vereinen im Stande ift. Wenn sich Jeder von eine Equipage, die von Straßburg über den Mont- uns auf das Allernothwendigste beschränkt und sich alle Genis eintraf, burch Turin; 500 Pferde hatten die unnothigen Bequemlichkeiten entzieht, so wird badurch Regimenter werden, wie fie eintreffen, ben verschiede= ben Ersparniffen einzelner werden große Gummen er-

icher Officier, der Graf Raffo, ift feit geraumer Beit Daten mit Gewehrkolben erfchlagen. Ginem Die fich feinem Baterlande und dem gesammten Italien und zu verschiedenen Beiten durch Eractate befestigten perwund eten Jager beffelben Bataillons bat ein bieten, taum erfahren, als er fich gebrungen fuhlte, Besitzungen in Italien bezweckt, sondern auch ein frangofischer Offigier im Borbeigeben beim Bor- feinen Theil bagu beigutragen. Es murbe ibm nicht fcwer, feinen Furften begreiflich ju machen, daß Frant- geht, alle Regierungen in Italien umzufturgen; ein bat zwar die Anzahl der Bunden Diefes Mannes um reich es gut aufnehmen werde, wenn er ein Corps Rampf fur die Unabhangigkeit des papstlichen Staates, eine vermehrt, jedoch jum Glud die Beilung des Zunefer nach Italien schicke; denn Frankreich ift der der allen Feinden ber romischen Rirche ein Dorn im Mannes, dem es trobdem zurudzukommen gelang, nicht machtige Beschützer ber Regentschaft gegen ben Divan Auge ift, denn sie wurden ben Papst gern ber Stelsfehr erschwert. Er liegt im Spital zu Pavia. Nach in Konstantinopel, der derfelben die Autonomie wieder lung eines unabhängigen weltlichen Fürsten berauben, Ausfagen der Mannichaft find berartiger entziehen mochte. Dem Ben bat dies eingeleuchtet, Damit er, unter fremden Ginfluß gestellt, mit weniger und bies ift ber Grund, weshalb in Genua eine tunefische Fregatte erschienen ift. Graf Raffo trat ans Land und begab fich fofort in das Pauptquartier zum Ronige. Das Ergebniß diefer Unterredung wird nicht

lange verborgen bleiben."

Ueber die honnete Kriegsmethode, welche das Blo= cabe-Gefdwaber bes Udmirals Jurien be la Gravière unfere gute Sache ju Schanden werden laffen, bag er im abriatifchen Meere befolgt, fchreibt bie Triefter 3tg. "Der Kuftenpilot Untonio Sponza, am 25. d. 4 Uhr Nachmittags in Pirano angefommen, berichtet, baß er benfelben Morgen um 5 Uhr bei Galvare eine Dampf= fregatte mit öfterreichischer Flogge gefehen habe, mel= che bie Richtung nach Trieft einzuschlagen ichien. 2118 sie bis zur Bucht von Pirano gefommen war, und in der Entfernung einen Dampfer bemerkte, wendete fondern Dem, ben er fur den Burdigen halt. 216 gestrichen, die frangofische auf. Rach ungefahr 10 Die nuten nahm die Fregatte die Flagge von dem Gaffel bes Giekfegels herab und bifte fie am Sinterfteven auf Spater erkannte fie ben Dampfer als ben hollanbifchen Dampfer "Trieft", ben fie bereits ben Sag zuvor vi= fitirt hatte, und steuerte auf Benedig zu." Die Triefter-Beitung brandmarkt biefes Berfahren mit folgenden Morten: "Um ein beliebiges, in biefem Falle ein neutrales Schiff, ficher ju machen, bedient fich eine frangofifche Fregatte ber öfterreichischen Flagge, und erft in der Rabe, als die Bahrscheinlichkeit dafür fpricht, daß wer vermag wider und ju fein. ihr bas neutrale Schiff nicht entgeben tann, zeigt fie bie Flagge ihres Landes. Gin Rriegsschiff, bas feine Flagge verleugnet, um gegen handelsfahrzeuge auf Raub auszugeben! Dieses Schauspiel hatte man noch nicht gefeben. Bor ben Mugen öftereichifcher und hol= landischer Unterthanen hat fich ein frangofisches Rriegsichiff alles nationalftolzes bar erwiesen und, mit ber rung mit ber er uns fur unfere Gunden beimfucht, Flagge feines Feindes am Daft, wie einft die Corfaren von Mgier, ben vorbeitommenben Schiffen aufgelauert. Die frangofischen Linienschiffe und Fregatten mogen noch auf manches Trabatel Jago machen, auch noch manches fcmude Schiff ben öfterreichischen Rhe= bern f'rtnehmen. Die Schmach, daß ein Kriegsschiff, bittet, dem wird nicht gegeben, wer nicht anklopft, bem ben Barbaresten gleich, unter frember Flagge fahrt, wird nicht aufgethan; viel vermag vor Gott bas un-löscht selbst eine Schlacht nicht aus. Und frangofische abläßige Gebet bes Gerechten, hauptsächlich bas geben Barbaresken gleich, unter fremder Flagge fahrt, wird nicht aufgethan; viel vermag vor Gott das un-toscht felbst eine Schlacht nicht aus. Und französische abläßige Gebet des Gerechten, hauptsachtich das ge-pagnie von Freiwilligen gegen Napoleon Buonaparte Schiffe waren vor Sebastopol und in der Oftiee an meinfame Gebet, dem die Verheißung Christi wurde: und feine Pratorianer, nach dessen Flucht aus Elba, ber Seite ber englischen Fahrzeuge, beren Flagge noch ,,wo 3 met ober brei in meinem namen ver = marichirte und ber bis zum Sobe überall und immer burch feine feige Lift entweiht ift."

genblice bedeutende Streitfraffe nach Toscana gefandt. Die Bufe erwitht und feine Gnabe, benn einem ger-Der Prinz Napoleon organisirt dieselben nach ihrer knirschten und demutbigen Berzen zurnt Gott niemals. Unkunft fofort auf befinitive Weise und bereitet sich (Folgt nun die Anordnung ber bei ber heil. Messe zu Untunft fofort auf befinitive Beife und bereitet fich vor, in wenigen Tagen die militarischen Operationen iprechenden Gebete und die Unordnung in Betreff ber in Mittel-Italien zu beginnen. Die "Patrie" fügt Borlefung biefes hirtenbriefes). Gegeben in Przempsi, bingu, daß man jedoch noch nicht weiß, wohin gunachft ben 5. Mai 1859. Frang Laver, Bifchof'. Das Corps bes Pringen Rapoleon marfchiren wird.

Der bereits in unferm Blatte ermahnte Sirten= Officiere, Die in Dem Rampfe von Montebello fart Borten voller Unbanglichkeit, fondern er muß fich in gebrochen, Die alle Unterthanen bes Raiferreiches gur rung fur ben Ginkaufspreis hintangegeben werben follen. Rad Berichten aus Zurin follen bie frangofifchen mus bes Unterthans gegen feinen Monarchen nicht in

beweisen. 216 chriftliche Unterthanen find wir unferem fur bas Baterland und gu heißem Gebet aufforbert. Der Correspondent der "Independance" meldet un= Raifer nicht allein Unterwurfigkeit und Treue, aber machsen, Die zur Bestreitung ber Rriegstoften binreichen. Der Ben von Tunis foll den Piemontesen zwei Bahrend die Ginen in der Vertheidigung des Monar: beuge und ihren Trot mit feinem ftarken Urme breche, Regimenter Gulfstruppen angeboten haben; die Euris den ihr Blut vergießen, ift es gerecht, daß Undere mit ner Opinione theilt über Diefen Gegenstand jest fol- ihrem Sab und But, fo viel fie konnen, jene untergendes Raberes mit: "Ein ausgezeichneter piemontest= flugen, und zwar um fo mehr, als ber gegenwartige forgenfreiem Beifte ihm bienen. Rrieg nicht blos die Ubwehr eines Ungriffs des Fein-Minister des Ben von Tunis; er hatte die Aussichten, Des auf die faiferlichen, durch Sahrhunderte geheiligten Rampf ift gegen die Revolution, welche barauf aus-Nachbrud bie Bahrheiten und die Freiheit ber Rirche Chrifti zu vertheidigen vermochte.

Da nun unfer herr und Raifer b & Schwert gejogen jum Schuge feiner Rechte, ber Dronung und Berechtigfeit, gum Schuhe bes Papftes und ber Rirche, fo vertrauen wir ber Gnade Gottes, daß er nicht wird und ichugen wird mit feinem ftarten Urm und unferen B ffen ben Sieg verleiben. Der Unblid unferes mach= tigen Feindes foll uns nicht schreden, benn, fagt bie beil. Schrift, es ift Gott ein Leichtes, Biele in Die Sande Beniger ju geben. - Nicht in ber Starfe des Beeres liegt ber Sieg, fondern vom himmel fommt Die Rraft und Gott verleiht den Gieg nicht der Dacht, Umafias, Konig von Juda, vom Duntel getrieben, ben Konig von Ifrael mit Krieg überzog, fchickte gu ihm Gott ber herr einen Propheten, ber gu ihm fprach: ,Benn bu meinft, daß bas Gefchid ber Schlachten nach ber Starte der Beere fich richte, bann wird Gott bewirten, daß bu von beinen Feinden befiegt wirft, denn Gottes ift Sulfe zu verleihen und zu verfagen". Unser Raifer hat nicht aus Uebermuth und Ehrgeig fondern zur Bertheidigung des Rechtes, im Bertrauen auf die Sulfe bes Sochften ben Rrieg begonnen. Soffen wir bemnach, baß Gott mit ihm fein merbe und mit feinem Beere, und wenn Gott mit uns ift,

Um jeboch besto sicherer auf bie Buffe und ben Schutz der Gnade Gottes rechnen zu konnen, muffen wir, Bruder! im heißen und brunftigen Gebete fleben, auf baß Gott in Diefem Rampfe unferem Raifer weisen Rath und Rraft und feinem Beere ben Gieg verleihe, daß er die Zeit der Strafe und der Berhee= abfurze, den Feind unferes Reiches und ber Rirche Gottes jur Befinnung bringe und Friede und Gintracht zwifden ben driftlichen Berrichern wieder herbeifuhren moge. Bom Gebet hat Gott ber Berr feine Gnabe und feine Wohlthaten abhangig gemacht. Wer nicht ch feine feige Lift entweibt ift." fammelt find, ba bin ich mitten unter ih = Bie bie "Patrie" melbet, werden in diesem Mu= nen". Die Demuth öffnet uns ben Weg zu Gott,

> Dem Sirtenbriefe war unterm 1. b. die nachfte= bende (in einem flaffifchen Latein gefchriebene) Gurrenda an den Diocefanklerus vorangegangen.

> Bas feit langerer Beit ichon Muer Gemuth in angftlicher Spannung bielt, ift jest erfolgt; ein trauriger Rrieg, durch maglofen Chrgeiz und ungerechte Fors derungen von Mugen boswillig beraufbeschworen, ift trot der bewundernswurdigen Mäßigung und Friedens liebe unfereres burchlauchtigften herrichers jum 21usbruche gekommen.

> Unfer gnabigfter Raifer hat wahrlich nichts unversucht gelaffen, um die schredliche Beifel bes Rrieges

theibigung ber widerrechtlich angegriffenen Ehre, Inte- und sehr häufig der Fall vorkommt, daß völlig befrachs grität und Rechte Seines Reiches zur Gewalt ber tete Kauffahrer aus Manget an der nothigen Beman-Waffen Seine Zuflucht zu nehmen. Wie bieg Seine nung nicht in See geben konnen. Majestät in seinem Patent vom 28. April I. 3. Seinen Die Munizipalität von Ragusa bat 3000 A.

fershelfer die Bahn an verschiedenen Stellen zerftoren, gelitten haben, funftighin ohne die Ubzeichen ihres Thaten zeigen, welche die Unhanglichkeit des Bergens | Sorgfalt fur das allgemeine Befte, zur Opferwilligkeit

Je tiefer jedoch bie Rirche Defterreichs unferem allergnäbigften Raifer zu liebevoller Dankbarkeit vernen herrscher bethätigen und - mas unfere erfte Pflicht - um fo inftanbiger muffen wir im beißen Raiferreich die Grundlage ber Gerechtigkeit, ber Gitt= lichkeit und des Wölkerrechtes bedroht und felbst die Rirche und beren Saupt naher berührt.

Recht und Gerechtigfeit find auf Geiten unferes erhabenen Berrichers; deshalb begen wir das Bertrauen, daß auch die Silfe Gottes bes Mumadtigen, ber ber Berechten Sort und bes Frevels Racher, ber gerechten Begner vertreibe, bag er ben Stolz unferer Feinde auf daß uns ber Frieden wieder werbe, daß uns fur= ber kein Eindringen ber Feinde ftore und wir mit

Folgt hierauf bie Unordnung bestimmter Gebete.

# Defterreichische Monarchie.

Wien, 30. Mai. Ihre Majestat die Raiferin geruhten gestern ben Commeraufenthalt zu Laxenburg zu nehmen.

In Prag hat Die Frau Furftin Chriftine von Colloredo = Mannsfeld einen Aufruf erlaffen, in welchem fie ihren Entschluß, fur vermundete Offiziere ein Spital in Berona zu errichten, gur öffentlichen Kenntniß bringt und da ihre Mittel allein hierzu nicht ausreichen, um Beifteuern an Geld und geeignetem Materiale bittet. Gleichzeitig gibt Die Furftin befannt, daß Ge. Majestät der Raifer ihr die Bewilligung zur Errichtung tiefes Spitals bereits ertheilt hat.

Der Steiermartifden Induftrie= und Bewerbe: Verein hat in ber am 20 b. M. abgehaltenen Directionssigung beschloffen, seinem ihm burch ben Tob entriffenen Grunder, Bohlthater und Direfter, Er. f. Sobeit bem durchlauchtigften Beren Erzbergog Sohann, ein Denkmal zu errichten und zur großartigen Durch= führung diefes ichonen Gedankens fich mit allen Stei= ermarkischen Bereinen und Gefellichaften, welche bem erlauchten Berewigten ihr Entftehen verdanten und benen Sochftderfelbe als Direktor vorftand, in Berbin= bung zu fegen. Gin aus diefen Befellichaften und Bereinen gebildetes Comité wird bemnachft feine Berathungen beginnen und tas Ergebnig veröffentlichen.

zogthume Schlesien haben Seriwiligencorps im Schlauchtigst-hochwürdigke Herr Erzherzog Maximilian 6000 fl. und ver hochwürd, Herr Fürsterzbischof von Brestau, Dr. Heinrich Förster, 2000 fl. gewidmet.

Der Gemeinderath der Stadt Gran bat beschlof= fen, zur Dedung ber außergewöhnlichen Rriegsausla-gen ben Betrag von 2500 fl. in Sperz. Staatspapieren aus Gemeindemitteln bargubringen.

Der Prämonstratenser Ordens-Stift Schlägt hat ben Betrag von 4000 fl. in vier Stud Galinenfcheis nen fur Staatsbedurfniffe bem Statthalterei-Prafidium

in Einz übergeben.

Bom einem Ungenannten ift dem f. f. Statthalterei-Prafidium in Temes var der Betrag von 500 Bulden mit folgendem Schreiben jugegangen: "Funf= hundert Gulben gur Silfe der armen Familien jener jum Kriege fur die Wahrheit und die rechte Sache gegen die abicheulichen Eugen und Berbrechen bes Car= bonari = Berifchers gegangenen Banater Freiwilligen, von einem Franzofen von Geburt, nun aber gesetlich und aus gangem Bergen Defterreicher, ber vor 44 Sab= in seinen idées anti-napoléoniennes et anti-révolutionnaires verharren wird."

Der hobe fouveraine Johanniter-Orden bat einen Betrag von 25,000 fl. CM. in Sper. M. Dbligatio= nen ju Rriegszweden und zwar 5000 fl. fur ben Biener patriotifden Silfsverein gewidmet.

Die Burgerfchaft ber f. Rreisftadt Rolomea hat aus Unlaß des Abmarfches des 4. Feld-Bataillons vom Infanterie-Regimente Bergog von Parma Rr. 24 ein Festmal veranstaltet, an welchem sowohl bie Civilbehörden, als auch bas gange Offizierkorps und die ges fammte Mannichaft bes Bataillons Theil genommen hat. Rach Beenbigung bes Mahles murbe bas gange Bataillon nebft ber Bagage mittelft Borfpannemagen, unter Paffirung eines Eriumphbogens, bis in bie nach= fte Marschstation Bablotow, unentgeltlich geführt. Mus Spalato wird gemelbet, bag die Unwerbung

von Freiwilligen fur bie f. t. Marine bort feinen febr erfreulichen Fortgang nimmt und gleich auf ben erften Aufruf nicht weniger als 136 Seeleute erschienen, bon Seinen Bolfern fern zu halten, aber nach fruchtlofer benen 79 tauglich befunden murben. Es ift dies Re-Erichopfung aller Friedensmittel, fah Sochftberfelbe Gich fultat um fo ermahnenswerther, als bekanntlich ber obgleich mit tiefster Seelentrauer gezwungen, ben let- größte Theil ber bortigen feemannischen Bevolkerung ten Ausweg gerechter Abwehr zu betreten und fur Ber- bes Erwerbes halber auf weiten Fahrten abmefend ift

gur Unichaffung von Lebensmitteln angewiesen, Die fo-Geliebtefte Bruder! Gine schwere Zeit ift berein= Dann eventuell an die armeren Rlaffen ber Bevolfedon Es beftätigt fich, daß eine griech i fche Gefellichaft eine Dampfidifffahrts-Linie zwischen Trieft und Con= pel Alles aufbieten, um eine neutrale Stellung Diefes zu Unfang ber nachsten Boche verweilt batte. fantinopel eröffnen wird. 2m 8. Juni foll von bort Landes, naturlich ju Gunften ber Befreier Staliens, bereits ber Dampfer Carteria in Erieft eintreffen.

Deutschland.

Die baierifden Blatter find boll ber Gdilberungen bes Enthusiasmus, mit welchen bie burch Baiern beforberten öfterr ichischen Truppen begruft werben, Go melbet Die "Mugsb. Ubdz." aus Dunchen vom 24. Mai. Die in 3wischenpaufen von je 2 Stunden ankommenden öfterreichischen Truppenzuge werden von ben bichten Menschenmaffen, welche bie Raumlichkeiten bes Bohnhofs fullen, mit unbefdreib: lichem Jubel begrußt und theils vom Comité, theils von Privatpersonen mit Speife und Trank auf's Reich lichste bewirthet. Die baierifchen Goldaten ichloffen jedesmal rafd Befanntichaft mit ben in fremden Bun= gen rebenben Rriegsgenoffen, fletterten gu ihnen auf Die Baggons und verfaben fie fogar mit ihrem fpar: lichen Gelbe mit aller Urt von Lebensmitteln, welcher Gifer von allen Geiten Nachahmung fand. Bei bem britten um 11 Uhr angelangten Buge maren in bem mit Fahnen in ben baierifchen und öfterreichischen gan= besfarben gefchmudten Babnhofe wohl 20= bis 25,000 Menschen versammelt, die mit endlosen Jubelrufen ben Unfommenden entgegenjauchsten. Mit bem am 25. um 9 Uhr angelangten Bataillon bes ungarifden Regiments Erzberzog Joseph fam der Feldmarschall-Lieu- legen haben ihm davon abgerathen. tenant Graf Gorbon mit vielen Officieren an. Der Rriegsminifter v. Euber, Stadtfommandant v. Mang, mehrere Generale und viele Officiere begrußten benfelben. Bahrend Die Eruppen ihr Mittagsmahl einnah= men, erfcbien unerwartet Pring Luitpold, begrußte den Feldmarichall-Lieutenant und Die öfterreichischen Diffi ciere auf's Berglichste.

Die die "Boff. 3tg." melbet, wird fich ber Bilb: hauer Cfurmer aus Berlin in Rurgem nach Rogbach begeben, um bafelbft auf tem Schlachtfelbe bas auf tonigliche Roften berguftellende Dentmal auszuführen. Daffelbe wird in einer Urt von Burfel in großem Mabstabe bestehen, barüber ein Rreug, in einer Rifche der preufische Ubler. Die bagu bestimmten Steine find fo groß, bag ihr Transport nach Berlin jedenfalls gu fostspielig fein murbe und die Arbeit baber an Ort und Stelle ausgeführt werden muß.

Frankreich.

Paris, 27. Mai. In ber geftrigen Gigung bee gefetgebenden Korpers nahmen bie Berren Konigs marter, Emile Duivier, Picard, Baron Ravinel, Guil: laumin, fo wie herr Baroche Theil an ber Discuffion wegen hinausrudung ber Grenzen von Paris. Schließ: lich murbe biefes Gefet mit 228 gegen 13 Stimmen angenommen. — Es ift die Rede von einer außeror= und dem Resultat des Neutralitats=Meetings in der bentlichen Geffion des gefetgebenden Rorpers, die fur City nicht einverftanden und nicht zufrieden. Rein ein= Mitte August ausgeschrieben werden foll. Gben fo giger Redner habe ben Sauptpunkt hervorgehoben, daß es ihm auch ichon gelungen, gegen 15.000 Dann um spricht man in einigen Kreisen von einer ihrem Biele Die Neutralitat, um respectirt zu werden, bis an die fich zu versammeln. Dem Gouverneur von Metta und 3mede nach nicht naher bestimmten Miffion, die Bahne bewaffnet fein muffe. England konne gewiß hat er die bundigften Berficherungen überfandt, daß herr Benedetti, Director der politischen Ungelegenheis nicht bas Schwert in der Scheide behalten, wenn ein es buichaus nicht in seiner Ubsicht liege, die weltliche ten im Minifterium bes Musmartigen, erhalten foll. -Der Umbau des Tuilerien=Palaftes, der icon im vori: branche nur die Biffern ber englischen Musfuhr nach gen Sahre ausgeführt werden follte, wird unmittelbar Deuischland anzusehen, um dies zu begreifen. nach Abreife der Raiferin nach Gt. Gloud beginnen. Die beabsichtigten Urbeiten werben fcwerlich vor Unfang tes Binters beenbigt fein. - 3mei Linienschiffe, ber "Imperial" und ber "Breslau" fo wie zwei Fregatten, "L'Urbente" und "La Souveraine" werden ber bei geringeren Baben boch einen größeren Dunfel neuerdings ausgeruftet. — Durch faiferl. Decret vom bat, offenbar bas Meifte gur Laft fallt, namentlich bei neuerdings ausgerustet. — Durch taiger! Derefte aus dem kaiserlichen Jauptquar15. Mai ist Migr. Broffaps-Saint-Marc, Lischof von geiner unglucklichen Sendung nach Wien, wo er "feine in Arabien, beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Hauptquar15. Mai ist Migr. Broffaps-Saint-Marc, Lischof von Beine, wo er "feine in Arabien, beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Hauptquar15. Mai ist Migr. Broffaps-Saint-Marc, Lischof von Beine, wo er "feine in Arabien, beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Hauptquar15. Mai ist Migr. Broffaps-Saint-Marc, Lischof von Beine, wo er "feine in Arabien, beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Hauptquar15. Mai ist Migr. Broffaps-Saint-Marc, Lischof von Beine, wo er "feine in Arabien, beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Gauptquar15. Mai wird die Gestaint-Marc, Lischof von Beine, wo er "feine in Arabien, beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Gauptquar15. Mai wird die Gestaint-Marc, Lischof von Beine, Beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Gauptquar15. Mai wird die Gestaint-Marc, Lischof von Beilaufig nur 5-—6000 Mann, hinreicht, legraphische Depesche aus dem kaiserlichen Gendung nach Bien, wo er "feine unglücklichen Gendung nach Bie Rennes zu einer Metropolitan=Rirche erhoben und bie Beife find beibe Manner Staatsmanner und Politifer. Episcopal-Rirchen von Bannes, Saint Brieuc und Baren fie blos zwei Nachbarn, zwei Squires, zwei bemachtigen, fo murde ein foldes Factum Die aller= Quimper werden zu Guffragan=Rirchen berfelben er= Beiftliche, ober ein Beiftlicher und ein Squire, fo ge= größte Befturzung bei allen Turten hervorbringen. nannt. - Die Stadt Berfailles hat einer neuen nugte ber hundertfte Theil Diefer mechfelseitigen Belei-Strafe ben Namen "Rue be Montebello" beigelegt. Digungen, um eine Berfohnung unmöglich zu machen — Paris wird ein neues großes Journal erhalten. Reine menschliche Gewalt wurde fie zusammenbringen Haris wird ein neues großes Southat bor langerer es sei benn, um sich mit finsteren Bliden zu trogen Beit ertheilten Concession die nothigen Fonds gefunden ober Borte bes Saffes zu wechseln." Politiker konn= beit ertheilten Concession die notingen Folios gefalles zu wechseln." Politiker konns der preußigen Batter, Amande, troffen. und wird ein Blatt unter dem Titel "EDpinion" hers ausgeben. Die "Times" deutet auf thure geweckt und es war augenscheinlich, daß mehrere den Ausweg bin, daß Russell und Palmerston ihre thure geweckt und es war augenscheinlich, daß mehrere den Kriegsschauplaße ab. Sie alte Cifersucht am besten dadurch vermieden, daß Keiner Personen die Thure einbrechen wollten. Kapitan 29. d. geboren jum 17. Bataillon, bas am Rampfe vom 20. Die Premierschaft beanspruche, Die einem barmlofen Theil nahm. — Der Kaifer ber Franzosen hat einen Dritten überlassen werden konne. Officier feines General-Stabs, herrn v. Cadore, von Meffanoria nach Petersburg gefandt, um bem Raifer von Rufland ein eigenbandiges Schreiben gu überbringen. — In Paris gibt es noch immer viele Leute, Die an eine balbige Beendigung bes Krieges glauben; barunter befinden fich bie Directoren ber Orpheonisten bon Franfreich, Die herren Baudin und Delaporte, Die bor einigen Monaten bas große Ganger-Feft im Inbuftrie-Palafte organifirten. Diefelben beschäftigen fic namlich schon jest mit ber Organisation eines großen Desterreicher aus Stalien zu vertreiben, oder fie barin Abolph Klunter und Friedrich Gollich, beide Preugen, internationalen Musikfestes, das gleich nach Beendigung grenzen hoh. Seine Enthaltsamkeit musse aber ihre wurden von Richter Connolli in die Lombs geschickt. bes Rrieges (fie gablen auf ben Berbft 1860 ober bas Frühjahr 1861) in Paris fattfinden foll. Baubin hat bereits eine Friedens-Hymne geschrieben, die von gen seine Nachbarn wie gegen sich selbst hat. Wir über 10,000 Sangern vorgetragen werben soll und zu werben nicht zugeben, daß Europa in ben unerträgliber Meyerbeer die Musik zu liefern versprochen hat. - Das "Pans" enthält heute einen Artifel, um zu beweisen, daß der Friede wohl nicht so lange auf sich nicht blindlings in den Krieg sturgen, aber auch warten lassen wird, als viele Leute glauben. Es zweisfelt keinen Augenblick daran, daß die Desterreicher sich licherlich nicht dulden, daß ein oder zwei große Staasentweber gutwillig daran, daß die Desterreicher sich entweber gutwillig oder gezwungen in ihre Festungen durückziehen werden und bann fast bie ganze Lombarbei von bem fremden Joche befreit sei. Das Land bag bas Ueberschreiten ber Grenzen Desterreichs burch werbe bann eine nationale Deganifation erhalten und französische Fruppen bas Signal zum allgemeinen bie italienische Fahne fast auf allen Punkten weben. Kriege sei. Man brauche bann die Desterreicher nur noch aus ihrer lesten Zusluchtsflätte zu verjagen. Dieses Resultat erreicht, musse Desterreich nachgeben und wenn es dieses nicht wolle, so werte, so bezahlt.

Nittags hieß es in der Stadt, die Herreich nachgeben und wenn es dieses nicht wolle, so werte es von Europa, das den Krieg gewiß nicht wolle, dazu gezwungen werden.

Nittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Die Nachricht erweist sich als unrichtig, sallzien.

Nittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 99½ verl., 98 bez.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 87.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 87.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 87.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 87.

Mittags hieß es in der Stadt, die Herreich nach Goupons 87.

Mittags hieß es in der Stadt, die H

auf biplomatischem Beg zu bewirken. Der Rampf in Reapel wird alfo vor ber Sand ein blos biplomatifcher fein. Bon bier aus wird ber frutere Gefandte am neapolitanifchen Sof, Brenier. wieder bortbin gefendet, um die unterbrochenen Berbindungen von Reuem anzuknupfen. Daß auch England und Defterreich ihre Bevollmächtigten borthin fenden, werben Gie bereits anderweitig erfahren haben. - Benn in ber Proclamation, die ber Pring Rapoleon in Livorno erlaffen hat, betont wird, daß feine Miffion nur eine militarifche fei, fo bat dies feinen Grund darin, daß Preu-Ben und England, wie man bestimmt wiffen will, ge= gen die Befetjung Toscana's reclamirt haben. Much Die Stelle, wo in biefem Actenftud vom europaifchen Blidgewicht bie Rebe ift, foll Preugen gu gefallen hineingebracht worden fein.

Udmiral Bouet wird, wie die "Indep. belge" mel= bet, morgen gur Uebernahme bes Commando's über bie Pelagerungsflotte abreifen. Diefelben merben aus 32 Segeln, theils Schiffen, theils Ranonenbooten be-Schiffstapitans la Ronc'ère le Noury geftellt werben.

Der Gefandte der fruberen toscanischen Regierung in Paris Marchefe de Nerly wollte bas Bappen fei nes Sofes horabnehmen laffen; feine befreundeten Rol-

Großbritannien.

Königin Mutter einen Besuch ab und war Abends im Sanmarket = Theater anwefent. Die Frau Pringeffin wird vermuthlich nachsten Donnerstag ihre Rudreise nach Berlin antreten. — Graf Persigny ift von bier nach Paris abgereift. — Lord Stratford ift bier angefommen.

Bon Manchester aus ift an bas auswärtige Umt die Unfrage gerichtet worden, ob von ber Frangofifchen Regierung eine amtliche Erflarung ober Bufid,erung eingetroffen fei, baf fie Erieft als einen gum Deutschen Bunde gehörigen Freihafen betrachten und bemgemäß gestatten wolle, daß alle unter Englischer Flagge fahrenden Schiffe, Die feine Kontrebande-Urtifel geladen haben, im befagten Safen unbeläftigt einlaufen burfen. Darauf erwiedert bas auswärtige Umt in einer vom 20. d. M. datirten Zuschrift, Ihrer Majestat Regierung pia und der Palast Balta-Liman in Bereitschaft geseht. be von der Französischen keine derartigen Zusicherungen oder Erklärungen, aber andererseits auch keine auß der Südwestspiege ber Halbinsel, auß Jemen, Andeutung erhalten, daß der Halten ber Balen von Triest in Blockadezustand versetzt worden sei.

Der Marning Abgertigert ist mit den Erkelt von der geschaften ber Baltan in seinem alten Glanz wieder berzustellen. Er hat sich in seinem Sie Mokka

Der "Morning Udvertiser" ift mit der Tendeng Ungriff auf die Turkei und Deutschland geschehe. Man

Die "Times" halt eine eindringliche Ermahnung an Lord John Ruffell, fich auszuföhnen und ein einträchtiges Ministerium zu bilden. Nachdem fie bie Geschichte ihres langen Streites erzählt, wovon Ruffell,

Koffuth ift von Conton nach Genua abgereift. Klapta und andere befinden sich bereits bort in ber Rabe ihres boben Gonners.

Die "Times" warnt vor Koffuth's boblen Decla-Grenzen haben. "Sundert Bertrage bezeugen, baß England eine europaifche Macht ift und Pflichten ge= und erinnern, bor 50 Sahren herrichte. England wird

ten allen übrigen Gefete vorschreiben." Morning Poft," bas Drgan Palmerftons, fagt,

Der "MUB." wird geschrieben: Man wird in Reas | beute Mittags Deborne zu verlaffen, mo fie gern bis

Atalien.

Die nachrichten aus Rom, fcreibt ble "Er. 3tg., lauten fortwährend hochft unbefriedigend. Die Stimmung ift fowohl in der hauptstadt, als auch in ben Provingen eine febr gereigte; namentlich in ber Romagna und in ben Marten muß man trot ber in Ferrara und Uncona ftationirten Defterreicher einen Musbruch erwarten. Die Frangofen, welche in letterer Beit wieder Berftartungen an fich gezogen haben, ba= ben auf bem Monte Mario Berfchanzungen angelegt, von wo fie mit ihren Ranonen ben Batican beherrfchen. General Boyon foll Drore haben, unter feiner Bedingung die Entfernung bes beil. Baters von Rom zuzugeben.

Rugland. Bom Rautafus wird neuerbings berichtet, daß begleitet haben. ber General = Abjutant Baron Brangel am 17. eine Bewegung gegen ben einzigen noch auf Schmyls Seite gebliebenen und die Rachbarfchaft beherrschenden Mul brefina angefommen und nach furgem Aufenthalte nach Schamchal = Berby unternommen habe. Unweit von fteben. Die letteren werden unter ben Befehl bes biefem Mul liegen, von Balbern umgeben, bie Muls Dewlet-Bei und Ronoi, wohin die Bewohner bes erfteren ihre Sabseligkeit gebracht hatten. Diese Derter murben angegriffen und nach hartnadiger Begenwehr genommen, mit Erbeutung von vielem Bieb, einigen Pferden und vielem Gelb und Belbeswerth. Bugleich gingen 160 Familien, Die im Jahre 1843 von Scha-London, 28. Mai. Ihre konigt. Sobeit bie Frau mpl aus Dagestan Itschferien übergesiedelt murden, Pringeffin Friedrich Bilhelm ftattete gestern ber gu ben Ruffen über. Mit Diesem Erfolge gufrieden, führte General Brangel feine Truppen ins Lager gurud, auf dem Bege noch 3 Mul gerftorend. Der ruf= fifche Berluft bei biefer Erpedition beschrantte fich auf 10 Bermundete.

Zurfei.

Mus Ronftantinopel wird ber "3. B." vom 18. mitgetheilt, bag nach Empfang bes befannten Schreibens bes ruffifchen Raifers an ben Gultan, ber frangofische Geschäftsträger eine Rote bezüglich ber au-Bern Politit ber Turfei bem Grofvegier überreicht hat Die turfifche Estadre im abriatischen Meere, aus I Linienschiffe und 2 Fregatten bestehend, fommandirt ber Bizeadmiral Muftafa=Pafcha; vorerft foll bas Ron= tingent von Randia verstärkt werden. Fur ben Groß= fürsten Konstantin wird ber kaiserliche Riost in Thera=

aufgebrochen, um ben Islam in feinem alten Glanz wieder berzufkellen. Er hat sich in seinem Sig Mokka nach Kräften zu diesem abenteuerlichen Bug vorbereitet; er prägt sein eigenes Geld, und da er mit diesem wichtigen Rriegsmaterial gut verfeben fein foll, fo iff Macht bes Gultans umzufturgen, daß er nur die Demanen, welche gu lau im Glauben geworben feien, in ben Schoof bes Islam gurudfuhren und nebenbei ben gefammten Ungläubigen eine Buchtigung angedeihen laffen wolle. Der turfifche Mufchir fam burch berartige Eröffnungen in nicht geringe Berlegenheit und Schickte fofort um Berhaltungsbefehle nach Conftanti nopel, indem er einige ber neugepragten Dungen fei nem Bericht beilegte. Wenn die fürfifche Militarmacht Glaubensrittern gelingen, fich ber beiligen Stabte gu

Umerika.

Mus New = Yort, 10. Mai, wird gemelbet: Bor= gestern fruh gegen 3 Uhr wurde Rapitan Runge von der preußischen Barte ,, Umanda", welche nabe ber Runge und ber Cteuermann fprangen aus bem Bette formliche Erklarung Buoncompagnis, wonach bas und einen Augenblick spater wurde die Rajutenthure Land in Rriegszustand erklart wird; Toscana verbinde mit einem Schleifsteine eingeschlagen und zwei Matro- fich mit Cardinien und Frankreich im gegenwartigen fen fturzten mit geschwungenen Meffern in Die Rajute Rriege gegen Desterreich zur Erzielung ber italienischen ichworend, daß fie das Leben bes Rapitans und bes Unabhangigkeit (!!). Reapel ift rubig. Steuermannes haben mußten. Die Letteren flüchtes nach directen Berichten aus Florenz vom 26. b. Mts. haben die großherzoglichen Gefandten in nach der Polizei riefen, die prompt zur Stelle war Rom, Wien und Neapel ihre Entlassung einges mationen, Er bewege fich in den größten Widerspruchen ten fich jedoch durch das Fenfter auf den Pier, wo fie predige, preise er boch Frankreich wegen bessen Gin- und die Matrosen verhaftete. Gleich barauf brach in schieft. Ein Circular bes Ministers bes Innern ber mischung in Strankreich wegen bessen Ginber Kajute Feuer aus, das jedoch mit einigen Gimern illegalen Regierung befiehlt möglichste Unterftugung mischung in Italien. England werde fein Princip auf ber Kajute Feuer aus, das jedoch internens bie Spige treiben. Es halte fich nicht verpflichtet, die Basser gelöscht wurde. Die Gefangenen, Namens Die Freiben. Es halte sich nicht verpflichtet, die Bolie Plunter und Friedrich Golltsch, beibe Preußen, Der Rapitan gab an, baf mahrend ber Reife beibe fich icon bochft widerspanftig betragen hatten.

# Local und Provinzial-Rachrichten

Krafau, 31. Mai.

\* Der hochw. herr Roman Spithal, Priester in ber Did-gese Tarnow ift von Gr. heiligkeit bem Papste in bie Zahl ber Apostolischen Pronotare ad instar participantium aufgenommen

worden.

Krakaner Cours am 28. Mai. Silterrubel in polnisch Gourant 116 verlangt, 112 bezahlt. – Polnische Bansnoten für 100 fl. öst. W. st. voln. 344 verl., st. 332 bez. – Breug. Ert. für fl. 150 Thr. 70 verlangt, 67 bezahlt. – Ruftische Interiale 1180 verl., 11.30 bez. – Napoleomb'or's 11.70 verl., 11.20 bez. – Bollwichtige bullandische Dutaten 665 verl., 6.35 bezahlt. – Erderrichtische Mus Conbon, 26. b., wird geschrieben: Seute Defterreichische Mand-Dufaten 6.75 verl., 6.40 bezahlt.

Renefte Rachrichten.

Wien, 31. Mai. Ge. Majestat ber Raifer ift gestern (30.) 6 Uhr Abends im beften Boblfein in Berona eingetroffen. Muf ber gangen Reife gab fich bie lebhaftefte Theilnahme aller Stände an dem Entschluß Gr. Majestät bes Rai= fers fund, fein Reich gegen Feindesangriffe felbft gu vertheidigen.

Man melbet aus Trieft vom 30. b. M.: Ce. Majestat ber Raifer empfing bie hiefige ftabtifche De= putation und erwiederte beren ehrfurchtsvolle Begrus Bung mit troftenden, wahrhaft landesvaterlichen Borten.

Unfern geftrigen Bericht uber bie Ubreife Gr. f. t. apostolischen Majestat nach Stalien ergangend, haben wir nachträglich ju berichten, daß auch Ihre f. t. 50= beiten ber burchl. Berr Erbgroßherzog von Tos= cana und beffen burchl. Berr Bruber Ergherzog Carl, ben Raifer, unfern allergnabigften Berrn, gur Urmee

Ge. f. Sobeit ber burchlauchtigfte Berr Ergherzog Leopold find mit gablreicher Guite geftern in Da=

Italien gereift.

Die "Gazzetta bi Milano" vom 27. b. theilt fol= genbe Proclamation mit, welche Ge. Ercelleng ber Feldzeugmeifter Graf Spulai erlaffen hat: "Es icheint Die Ubficht bes Feindes zu fein, im Ruden ber Urmee, welche unter meinem Befehle fteht, Die Revolution bervorzurufen, um in diefer Beife mich zu zwingen, eine Stellung ju verlaffen, welche er, wie es icheint, nicht im offenen Felbe anzugreifen magt. Das foll ihm jeboch nicht gelingen. Binnen Rurgem werden aus ben Erbstaaten unseres erhabenen Monarchen neue impofante Rrafte anlangen, welche genugen werben, mit ber größten Thatfraft jebe etwa ausbrechende Revolu= tion zu unterdruden. Ich gebe mein Wort, baß alle biejenigen Orte, welche gemeine Sache mit ber Revolution machen, ben Durchzug ber Berftarkungen für meine Urmee verhindern, Die Communicationen, Die Bruden u. f. w. gerftoren murben, mit Feuer und Schwerdt beftraft werben follen. 3ch erlaffe in biefem Sinne meine Inftructionen an meine Untercommandan: ten. 3ch hoffe, daß man mich nicht nothigen werde, ju folden außerften Mitteln ju greifen, und bag man nicht zu ben ohnehin fur das Land unseligen Folgen bes Rrieges auch die Schreden eines Burgerfrieges werbe bingufugen wollen. Gegeben in meinem Saupt= quartier Garlasco, 25. Dai 1859. (gez.) Gyulai."

Mus bem Urmee = Sauptquartier gu Gar= lasco find in Berfolg ber Relation über bie Gefechte bei Montebello nachstehende neuere Nachrichten einge= langt. "Dem Oberstlieutenant Spielberger vom Erz-herzog Karl Infanterie-Regiment Rr. 3 murde bie rechte Sand burchschoffen; er bat brei Finger ber lin= ten hand verloren und ift in guter Pflege im Spital von Aleffandria. Major Piers beffelben Regiments befindet fich nicht unter den Gefangenen, durfte baber gefallen fein. Die Unterlieutenants Unfrechtsberg und Mulith, ebenfalls vom Erzherzog Karl Infanterie= Regiment, find gefangen und auf die Infel St. Marguerite transportirt. Rittmeifter Debn, von Graf Saller Sufaren Dr. 12, ift nicht tobt, fonbern am hals verwundet. Sauptmann Sutter, vom Baron Beg Infanterie=Regiment Dr. 49, am linken Fuße am=

Die neueste, in Bien am 31. b. eingetroffene te= Richtung gegen Paleftroad sichire magid a

Tel. Dep. der Deft. Correspontition

Um 28. b. ift ein englischer Kriegsdampfer mit ber Ubmiraleflagge in Benebig angefommen. Much in Un con a lift eine englische Dampffregatte leinge-

Giner telegraphischen Melbung aus Zurin vom 29. d. ju Folge enthalt ber "Monitore toscano" bie

der Truppen des Pringen Napoleon.

Bericht aus Aleffandria vom 29. b. Mts., worin nichts Reues ergablt, bingegen verfichert wird, bag bie Gefundheit Ludwig Napoleon's volltommen, bas Wetter herrlich, die Sige gemäßigt fei. Die Bermundeten genefen und die Beiterkeit, fo wie bas Bertrauen der mit allem Möthigen ausgestatteten Urmee fei unver= wuftlich. (Wie man fieht, bemerkt Die "Defterr. Corr." biergu, ift bas Intereffe biefer Depefche vorwiegend meteorologisch.)

Berantwortlicher Rebacteur: Dr. 21. Bocget.

Bergeichniß ber Ungefommenen und Abgereiften

vom 30. Mai.
Angefommen find in Boller's Hotel die herren Gutsbesitzer: Georg Fürst Lubomirsti a. Wien Julian Chodylefi a. Baros gow. Konstantin Nowaczyński a. Wien. Im Sotel be Sare: herr Rafimir Linoweti, Gutebefiger a

Bolen.

# Amtsblatt.

# N. 1876. pr. Concursausschreibung. (473. 1—3)

Bur Befetung einer bei ber Rrakauer f. f. Lan= besregierung erledigten fabilen ober eventuell proviforis forischen Staathalterei = Sefretarftelle mit bem Behalte inhrlicher 1260 fl. und bem Borrudungerechte in Die höhere Gehaltsklaffe von 1470 fl. öft. Bahr. wird ber Concurs bis Ende Juni I. J. ausgefchrieben.

Bewerber um diefen Dienft-Poften haben ihre iuftruirten Befuche bei biefem f. f. Landespafibium inner:

halb der Concursfrift einzubringen.

ift geffern (30.) 6 Ubr

Bom f. f. Landes-Prafidium. Krafau, am 28. Mai 1859.

(475.1 - 3)N. 4309. Rundmachung

Bon der Remontirungs=Commiffton des Rzeszower Begirtes wird befannt gegeben, bag gur Decung bes 216= ganges auf das aufgetheilte Remontencontingent fur ein für ein taugliches ichweres Bugpferd nebst dem Remontenpreis von 200 fl. eine Aufgahlung von 50 fl. und fur ein leichtes Bugpferd uber ben Remontenpreis von 130 fl. eine Aufzahlung von 30 fl. oft. DB. im nor: malmäbig vorgezeichneten Wege werde vergutet werden.

Es werden bemnach fammtliche Pferdebefiger und Pferdehandler, welche diefe Lieferung unternehmen wollen, we möglich, an dem auf ben 3. Juni bestimmten Rach ftellungstermin wo nicht, auch fpater jedoch jedenfalls im Laufe der erften Salfte des Monates Juni vor ber Remontirungs-Commiffion in Rzeszow zu erfcheinen und ihre diesfällige Erklärung abzugeben.

Bom f. f. Begirtsamt. Rzeszów, am 26. Mai 1859.

1474. 1 == 3 n. 76/R.R. Unfundigung.

Bon Seite ber Jastoer Remontirungs-Commiffion wird hiemit bekannt gegeben, daß jum Behufe der Ub ftellung bon 12 fcmeren Bugpferden, den Pferdes Gigenthumern ober Unternehmern, welche am 4. Juni 1. 3 schwere Bugpferde mit mindeftens 15 Fauft Sohe ber t. f. Uffentirungecommiffion in Jasto abliefern werben, fur jedes Bugpferd außer ber vom a. h. Merar auszugahlenden Tare pr. 200 fl. og. Bahr. annoch eine Aufbafferung von 60 bis 100 fl. oft. Bahr. aus bem Begirtsfonde zugefichert wird.

Jaslo, am 25. Mai 1859.

### (457, 1-3)M. 1544. pl. Berlautbarung.

Bum Behufe der Aufstellung des auf den Stzyżower Begirk anrepartirten Kontingents von 12 fchweren Bugpferden, wird von ber Remontirungscommiffion biemit bekannt gegeben, baß ber Strzyżower Remontirungs begirk fich verpflichtet, ben Gigenthumern ober Unternehmern, bie am 1. Juni 1859 fcmere Bugpferbe von 15 Fauft 1 Boll und hieruber ber f. f. Uffentirungs-Commiffion in Strzyżów geftellig machen, für ein jedes fchwere Bugpferd außer ber bon bem h. Uerar auszugah lenden Tare pr. 200 fl. oft. B., noch 100 fl. oft. B. aus dem Begirksfonde auszugahlen.

R. f. Remontirungs-Commiffion. Strzyżów, am 25. Mai 1859.

(458.1-3)

3. 823. Edict. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte gu Podgorze wird befannt gemacht, es fei am 10. December 1831 Vingeng Jahnik zu Ribitwy ab intestato ge-

ftorben. Da biefem Berichte ber Aufenthalt ber, gu feinem Nachlaffe fonfurrirenden Sophia Janik unbefannt ift fo wird diefelbe aufgeforbert, fich binnen einem Sahre von bem unten gefehten Sage an, bei biefem Gerichte gu melben und bie erbeerflarung angubringen widrigens bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenben Erben und bem für fie aufgestellten Gurator Sofef Lenda abgehandelt werden murbe.

R. f. Bezitfsamt als Gericht. Podgórze, am 10. Mai 1859.

(452.2 - 3)Gbict. B. 5250.

Bom f. f. Landes-Militargerichte in Bien wird befannt gemacht, baf befunden wurde, bie Bormundichaft uber ben m. Theodor Ritter von Platzer geboren am 2. September 1835 uber beffen Grofjahrigfeit auf unbestimmte Beit zu verlangern.

tom, Wien und Wien am 23. Upril 1859. 3m Ramen Gr. Erzelleng bes commandirenden herrn Generalen.

### Concurs .08 .011(462. 3 3. 1064.

Bur Befehung einer Polizeidienerftelle bei der Stadt= gemeinde Wadowice, mit bem jahrlichen Lohn von 80 fl. CM. ober 84 fl. oft. Bahr, und ber vorschriftsma Bigen Montour, wird ber Concurs bis 20 Juni 1859 anmit ausgefchrieben.

Bewerber haben fich mit Beugniffen über ihren Ge fundheitszustand, ihres moralifchen und politifchen Berhaltens ber Renntnig ber Landes prache und bes Lefens und Schreibens, ausgewiesen und ihre Befuche mohl belegt, hieher bis jum obigen Tage, ju überreichen, mo= gleich bekannt gegeben wirb, bas ausgebiente Militarpar= theien ben Borgug bor andern haben werden. Bom f. f. Magistrate.

Wadowice, am 17. Mai 1859.

(441.3) 3. 4361. Edict.

Bom Krakauer f. f. Landesgerichte wird im Grecus tionswege der Forderung des Herrn Moses Kosches 31

ber, in ben Sypothekenbuchern auf ben Namen ber Schuldner Cheleute Hiazinth und Thekla Guzikowskie eingetragenen Realitat Dr. 144 G. VIII. Pedzichow (Neu Nr. 67. Vorstadt Kleparz) in Krakau bewilligt und unter Bestimmung zweier Termine auf ben 7ten Juli und 11ten Muguft 1859, in welchem biefelbe biergerichts jebesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wird, unter ben nachstehenden Bedingungen aus

Diefe Realitat wird in Paufch und Bogen verfauft, jum Musrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth von 1242 ft. CM. ober 1304 fl. 10 fr. oft. Bahr. bestimmt, unter welchem die Realität in keinem ber beiben obigen Termine

hintangegeben werben wird. Jeder Raufluftige ift verpflichtet, vor dem Beginne der Berfteigerung ben zehnten Theil des Musrufspreises mit 125 fl. CD., oder 131 fl. 25 fr. oft. Bahr. Bu Banden der Licitationsfommiffion ale Babium, entweder im Baren oder in galizischen Grundentlaftungs = Schult verschreibungen, ober in sonstigen Staatsobligationen, oder in Pfandbriefen bes galigifch-ftanbifchen Rreditvereins, fammt ben noch nicht fälligen Coupos, nach dem auszuweisenden neuesten in der Krakauer beutschen Zeitung notirten Kurswerthe, jedoch nie über den Nominalwerth derfelben zu erlegen; - bas Badium bes Erstehers wird zuruckbehalten , jenes ber ubrigen Mitlicitanten aber denfelben gleich nach abge schlossener Feilbiethung gurudgestellt werden.

Der Ersteher hat binnen 30 Tagen nach Empfang bes Bescheibes, momit der Feilbiethungsaft gu Gericht angenommen werden wird, den gangen Raufschilling, mit Ginrechnung des Babiums, in fo fern es aber in baren erlegt wurde, in fo fern es aber in obigen Obligationen ober Pfandbriefen erlegt wurde, gegen Burudftellung derfetben, hiergerichts ju Gunften ber Sypothekarglaubiger und ber bis: berigen Eigenthumer ber Realitat, bar gu erlegen. Er muß aber auch die auf dem Gute haftenden Schulden, fo weit fich der Raufpreis erftreden wird übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Gelb vor ber allenfalls vorgesehenen Aufkundigung nicht annehmen wollten; weshalb es ihm, in fo fern fich ein folder Fall ergeben follte, freisteht, unter Unschluß ber bezüglichen Erflarungen ber Glaubiger, ben entsprechenden Forderungsbetrag von dem Raufschillige in Abschlag zu bringen.

Sobald der vierten Lizitations = Bedingung entfprochen fein wird, wird bem Erfteber das Gigenthumsdefret zu der erstandenen Realität ausgefolgt, ihm dieselbe ohne fein Unsuchen jedoch auf feine Roften in den fififchen Befit und Genuß überge: ben und, fobald er fich uber die Berichtigung ber aus Eigenem zu tragenden Eigenthumserwerbungs: gebuhr ausgewiesen haben wird, auch bie Inta-bulirung besfelben als Eigenthumer ber Realitat, fo wie auch die Loschung aller Lastenposten, in fo fern fie nicht nach ber vierten Licitationsbedingung übernommen fein werden und deren Uebertragung auf beren gerichtlich erlegten Raufschilling verfügt

Bom Tage ber Uebernahme ber Realitat in ben fififchen Befit, hat ber Erfteher alle Steuern und fonstigen Abgaben, so wie überhaupt alle, mit dem Befite verbundenen Laften aus Eigenem zu tragen

Sollte ber Erfteher ben vorausgelaffenen Bebingungen in mas immer fur einer Bedingung nicht nachkommen, fo wird die Realitat, über Unsuchen eines Glaubigers ober eines von ben Schuldnern ohne neue Schagung und mit Bestimmung eines einzigen Termins, auf Befahr und Unfoften bes vertragebrüchigen Erftehers ber Relicitation unter jogen und felbft unter bem Schagungewerthe um jeden Preis veraußert werden, und berfelbe haftet fur allen Schaben fowohl mit bem erlegten Gelb: betrage, als auch mit feinem gangen Bermogen.

Bird die Realitat in den obbestimmten zwei Terminen nicht wenigstens um ben Schabungswerth an Mann gebracht werben, fo wird fur biefen Fall zugleich eine Tagfagung gur Ginvernehmung ber Sppothekarglaubiger über erleichternde Bebingungen auf ben 11ten Huguft 1859 um 12 Uhr Bormittage bestimmt, wozu dieselben mit bem Beifugen, daß die Musbleibenben ber Debrheit ber Stimmen ber Erscheinenden jugezahlt weben wur: ben, vorgelaben werben.

9) Den Raufluftigen fteht es frei, ben Schabungsatt, ben Sppothefenauszug und Die Licitationsbedingungen in der h. g. Ranglei einzufehen, ober babon Abschriften zu nehmen.

Bon biefer Licitations: Musfchreibung werden fammtli the Intereffenten verftanbigt, insbesondere aber die bem Aufenthalte nach unbefannte Marianna erfter Che Pochłopinowa, zweiter Che Filinska gehorene Kordesz, und fur ben Sall ihres Ublebens ihre unbefannten Er= fo wie alle jene Glaubiger, bie mit ihren Rechten nach bem 13. Februar 1859 in bie Sppothekarbucher gelangt fein follten, ober benen ber Licitationsbefcheib, aus mas immer fur einem Grunde, entweber gar nicht, ober nicht zeitlich genug zugestellt werben konnte, ju tow osobliwie zas: p. Maryanne z Kordeszow 1 Sanden bes herrn Abvofaten Dr. Zyblikiewicz, wel- malzenstwa Pochlopinowa 2. Filinska, kterej po der ihnen gleichzeitig zu biefem und allen nachfolgenden byt niewiadomy, a na wypadek jej smierci, je

von 750 fl. poln. f. R. G. die zwangsweise Feitbiethung Atten als Rurator, mit Substituirung bes herrn Abvo- niewiadomych spadkobiercow, tudzież wszystkich faten Dr. Askenazy beffellt wirb.

Rrafau, am 17. Mai 1859.

N. 4361. Obwieszczenie.

Ces. Król. Sąd Krajowy rozpisuje niniejszém zaspokojenie pretensyi P. Mojżesza Kosches w ilości 750 Złpol. z przynależytościami przymusową sprzedaż realności pod L. 144 w Gm. VIII. Pędzichów (nowy numer 67 przedmieście Kleparz) w Krakowie w księgach hypotecznych na imie dłużników Jacentego i Tekli małżonków Guzikowskich zapisanéj, wyznaczając dwa termina na 7, Lipca i 11 Sierpnia 1859, w których się ta licytacya każdego razu o 10téj godzinie zrana w tutejszym Sądzie odbywać będzie, – pod następującemi warunkami:

Realność ta ryczałtem sprzedaną będzie, Za cenę wywołania, ustanawia się cenę sza-cunku sądowego w ilości 1242 Zł. réń. mon. kon. czyli 1304 złr. wal. austr. niżej której realność ta w żadnym z powyższych ter-

minów sprzedaną niebędzie. Każdy chęć kupienia mający winien przed licytacyą część dziesiątą ceny wywołania w kwocie 125 złr. mon. lub 131 złr. wal. austr. gotówką, albo w galicyjskich obligacyach indeminizacyjnych, albo innych obligacyach Państwa, lub listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredytowego z kuponami jeszcze nie zapadłemi, wedle najnowszego - wykazać się mającego kursu, w gazecie krakowskiéj niemieckiéj notowanego, jednak niewyżéj ich wartości nominalnéj, na rece licytacyjnéj komissyi jako wadium zlożyć; — Wadium nabywcy zatrzymane, innym zas licytantom zaraz po licy-

tacyi zwrócone zostanie. Nabywca winien w przeciągu dni 30 po otrzymaniu rezolucyi, akt licytacyi do Sądu przyjmującej całą cenę kupna, wliczywszy w nią wadium, o ile złożone było gotówką za zwróceniem zaś tegóż, o ile w obligacyach, lub listach zastawnych powyżej wziankowanych dane było, do tutejszego depozytu sadowego na rzecz wierzycieli hypotecznych i dotychczasowych właścicieli realności w gotowiznie złożyć. Nabywca jednak obo-wiązanym także będzie, przejąć długi, na téj realności ciążące, o ile w cenie kupna mieścić się będą, gdyby wierzyciele zapłaty przed zastrzeżoném wypowiedzeniem, przyjąć niechcieli: dla tego mu téż w takim wypadku wolno będzie, za przedłożeniem dotyczących deklaracyj wierzycieli - odpowiednią kwotę długów z ceny kupna sobie

potrącić. Skoro warunkowi licytacyi 4. zadosyć się stanie, wydanym będzie nabywcy dekret dziedzictwa do nabytéj realności, niemniej bez dalszego żądania, ale zawsze na koszt jego, oddaną mu będzie realność w posia-danie fizyczne i używanie, skoro się wykaże, że należytość od nabycia własności, którą z własnego funduszu opłacić winien zaspo-kolł, zarządzi się także intabulacyą tegóż za właściciela realności i wymazanie wszyst-kich ciężarów, o ile takowe niebędą podług 4 warunku licytacyi przejęte i przeniesienie

tychże na cenę kupna.

Od dnia odebrania realności w posiadanie fizyczne, nabywca winien będzie, wszystkie podatkii i nne należytości, jakoteż ogółem wszystkie z posiadaniem jej połączone ciężary sam ponosić.

3 Monate.

Rugsburg, für 100 fl. fübb. Báhr. 5%.

Frantf. a. M., für 100 fl. fübb. Báhr. 4½%.

Samburg, für 100 M. B. 4½%.

Sonbon, für 10 Bfb. Sterl. 4½%.

Baris, für 100 Franten 3%.

żary sam ponosić.

w jakimkolwiekbądź względzie, zadosyć nie-uczynił, realnosć na żądanie, któregokol-wiek wierzyciela lub dłużnika bez nowego szacowania i z wyznaczeniem jednego tylko terminu, na niebezpieczeństwo i koszt zawodnego nabywcy, relicytowaną i nawet ni żéj wartości szacunkowej, za jakąkolwiek kwotę sprzedaną zostanie, a nabywca za wszelką szkodę, tak złożoną kwotą, jako téż i całym swoim majątkiem odpowie.

Gdyby realność ta w powyżej oznaczonych dwoch terminach, niemogła być sprzedaną, przynajmniej za cenę szacunkową, na ten wypadek wyznacza się zarazem termin do wystuchania wierzycieli hypotecznych względem ulatwiających warunków na 11 Sierpnia 1859. o godzinie 12téj w południe na który się tychże z tym dodatkiem wzywa wających których głosy przewagę otrzymają. Chęć kupienia mającym wolno akt szacunkowy, wyciąg hypoteczny i warunki licytacyi w kancellaryi sądu tutejszego przejrzéć lub w odpisie podjąć.

tém zawiadamia się wszystkich interessanże niestawający doliczonemi będą do sta-

O tém zawiadamia się wszystkich interessan-

Meteorologische Beobachtungen. Anderung der Barom . Dobe Temperatur Spectfische Erfcheinungen Barme- im Richtung und Starte Buffanb Feuchtigfeit nad Laufe b. Tage ber Atmosphare in ber guft in Parall Linie bes Winbes bon | bis Reaumur ber guft trub 73 Oft schwach 30 2 327 " 96 21'4 8.8 Beiter Nachmittag Regen 92 3327 110

owych wierzycieli którzyby już po 13 Lutym 1859 z prawami swemi do hypoteki weszli, albo którymby rezolucya rozpisanéj licytacyi z jakiego (441. 2-3) kolwiek powodu niemogła być albo wcale, albo na czas doręczoną, na ręce p. Adwokata Dr. Zyblikiewicza, którego im się zarazem do tego wszystkich innych następnych aktów za kuratora z zastępstwem p. Adwokata Dr. Aszkenazego

Kraków, dnia 17. Maja 1859.

# Wiener-Bärge-Rericht

| wiener-morse-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ICHU            | MIN AG       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| vom 30. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| Deffentliche Schuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |
| A. Des Staates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelb            | Waar         |
| In Deft. 2B. gu 5% fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 57.50        |
| Aus bem National-Anleben ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66.50           | 66.80        |
| Bom Jahre 1851. Ger. B. 24 5% für 100 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.00           | 00.00        |
| Bom Jahre 1851, Ser. B. ju 5% für 100 fl. Metalliques ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.25           | 60.75        |
| bito. ", 41/2 /2 fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52.—            | 52 50        |
| mit Berlofung v. 3. 1834 für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300             | 305          |
| 1839 für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300.—<br>107.—  | 108          |
| 1084 65. 100 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105.—           | 1(5.50       |
| Como-Rentenideine zu 42 L. austr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12              | 12.50        |
| B. Der Aronlander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |
| Grundentlaftung = Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |
| von Died. Defterr. ju 5% fur 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89.—            | 90           |
| von Ungarn in 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 64           |
| von Temefer Rangt Progtien und Claponien 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |              |
| 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61              | 62.—<br>64.— |
| von Galizien gu 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63              | 64           |
| von der Bufowina gu 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61              | 62           |
| von Siebenburgen ju 5% fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59              | 60           |
| von and. Kronland. ju 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75              | 85           |
| mit der Berlofunge-Rlaufel 1867 gu 5% für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | co i de la como | and the same |
| 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111/12/1900     | 411.70       |
| and manipulation of chie in this is a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |
| ber Nationalbant pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 742             | 745.         |
| ber Gredit-Unftalt fur Sandel und Gewerbe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sid sim         | 2            |
| 200 fl. öfterr. B. o. D. pr. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137.60          | 137.80       |
| ber nieder-ofter. Gecompte = Gefellich. ju 500 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100             | 100          |
| EDi. abgestempelt pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 490             | 492          |
| ber RaifFerdRorbbahn 1000 fl. & D. pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14901           | 495.         |
| der Staats-Cijenbahn-Geftulag. zu 200 ft. ODC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202 20          | 204          |
| der Staats-Cijenbahn Gefellich, zu 200 ft. CDt. ober 500 Fr. pr. St. ber Kaif. Clifabeth Bahn zu 200 ft. CDr. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203,50          | 204          |
| 140 ff (70%) (Singalium to St. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100             | 103          |
| 140 fl. (70%) Einzahlung pr. St ber fud-norbbeutschen Berbind. 29. 200 fl. CD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 -           |              |
| der Theißbahn ju 200 fl. CM. mit 100 fl. (5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123.—           | 124.—        |
| Einzahlung pr. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108             | 108          |
| ber fubl. Staates, lomb. ven. und Gentr. sital. Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105.—           | 100.         |
| fenbahn zu 200 fl. öfterr. Bahr. m. 80 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |
| (40%) Einz. neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74              | 75.—         |
| ber Raifer Frang Jofeph-Drientbahn gu 200 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sinnel          | 10.          |
| ober 500 Fr. mit 60 fl. (30%) Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | of dayles       | theren       |
| ber oftere. Donaudampfichifffahrte-Befellicaft gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | my 2) un        | 3 3 6        |
| 500 A. CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348.—           | 350 -        |
| Des öfterr. Lloyd in Trieft ju 500 fl. CDl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 180          |
| ber Biener Dampfmuhl = Aftien = Wefellicaft ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mile m          | 0.00000      |
| 500 A. CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380             | 390          |
| werselle romis nor so Pfandbriefe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A COLUMN CO     | 9000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 —            | 93.50        |
| Rationalbant 10 jahrig ju 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93 —<br>89 —    |              |
| Nationalbant auf ED. 6 jährig zu 5% für 100 ft<br>10 jährig zu 5% für 100 ft<br>verlosbar zu 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75.50           | 76           |
| der Nationalbant   12 monatito ju 0% fur 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99 50           | 100.         |
| aut ofterr. Wah. I verlosbar ju 5% für 100 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13              | 73 50        |
| of the manufacture of the manufa |                 |              |
| der Gredit = Anftalt für Sandet und Gewerde gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A mi            | 0.4          |
| der Gredit = Anftalt fur Sanbei und Gewerbe ju<br>100 fl. ofeer. Wahrung pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94.—            | 90.—         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |              |

# Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge vom 1. October.

3 Monate.

Abgang von Arafan Nach Wien 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Minuten Nachmittags. Nach Granica (Warschau) 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Min. Nachm.

77.50 78.50 38.— 39.—

34.- 35.-

20. — 21. —

123 90 124 -

142.80 143.-

56.80 57 -

Baare 6 fl. —75 Mfr. 19 fl. —85 "

fl. -63

Nach My slowit (Breslau) 7 Uhr Früh, Bis Offrau und über Oberberg nach Preußen 9 Uhr 45 Minuten Bormittage.

nuten Vormittage.
Nach Rzeszów 5 Ubr 40 Minuten Früh, 10 Uhr 30 Minuten Bormittage, 8 Ubr 30 Minuten Abende.
Nach Wieliczła 7 Uhr 15 Minuten Früh.
Abhang von Wien
Nach Krafau: 7 Uhr Morgens. 8 Uhr 30 Minuten Abende

Nach Krakau 11 Uhr Bormittags.

Nach Krafau: 6 Uhr 15 M. Moca l Uhr 15 M. Nachm

Nach Szeza fowa: 4 Uhr Früh, 9 Uhr Früh.

Ankunft in Arakan
Bon Mien, 9 Uhr 45 Min. Vorm., 7 Uhr 45 Min. Abends
Bon Myskowih (Breslau) und Er anica (Warschau) 9 Uhr
45 Min. Born. und 5 Uhr 27 Min. Abends.
Bon Oftrau und iber Oberberg aus Preußen 5 Uhr 27M. Abds.
Aus Rietzich 6 Uhr 15 Min. Früh, 3 Uhr Nachm., 9 Uhr 45
Minuten Abends.

Aus Bieliczta 6 Ubr 45 Minuten Abends Ankunft in Nzeszow Bon Krafau 1 Ubr 20 Minuten Rachts, 12 Uhr 10 Minuten Mittags, 3 Ubr 10 Minuten Nachmittags.

Abgang von Rzeszow Rad Kratau 1 Uhr 25 Minuten Rachts, 10 Ubr 20 Minuten Bormittage. 3 Ubr 10 Minuten Radmittage.

Beilage.

Esterhazy

St. Genois gu 40

Windischgraß ju 20

Salm

Palffy

gu 40 ft. CDR.

zu 40

# 20mtsblatt.

# Kaiserliche Verordnung (449.2-3)

vom 17. Mgi 1859,

(enthalten in dem, ben 19. Mai 1859 ausgegebenen XXIV Stude bes R. G. B., unter Nr. 89),

wirkfam fur ben gangen Umfang bes Reiches wegen Einführung eines außerorbentlichen Bufchlages ju einigen indirecten Abgaben.

Die gegenwartigen außerordentlichen Umftande verurfachen eine fo bedeutende Steigerung der Staatserforder= niffe, daß es unbedingt nothwendig ift, Magregeln gu ergreifen, um bem Staatsschaße von ber inbireften Beffeuerung ein erhöhtes Gintommen guzuführen. In biefer Erwägung habe Ich nach Bernehmung Meiner Minifter und Unborung Meines Reichsrathes befchloffen, für die Dauer ber burch bie Rriegsereigniffe berbeige= führten außerordentlichen Berhaltniffe einen außerordent= lichen Bufchlag zu ben, mit ber gegenwartigen Berordnung bezeichneten Abgaben anzuordnen, und finde feftzuseben, bag mit Beobachtung folgender Unordnungen fur bie Ginbringung biefes Bufchlages biefelben Beftim= mungen zu gelten haben, welche fur bie Sauptgebuhr in gefeslicher Birkfamkeit fteben:

# I. In Ansehung der Verzehrungssteuer und der Verbranchs - Abgabe von Bucker aus inländischen Stoffen.

1. Bu fammtlichen Gebührenfagen ber Bergehrungs= Steuer und des Dazio-Consumo sowohl in geschloffenen Gebührenausmaßes, zu entrichten.

2. In ben Fallen, in benen eine Ubfindung über bie werben. Entrichtung ber Steuergebuhr gefchloffen worben ift, bat Entrichtung der Steuergebühr geschlossen worden ist, hat dieser außerordentliche Zuschlag während der Dauer der Gebühren von 3 ½ und 1½ Procent wegen Uebertra- Absindung den fünften Theil des Absindungsbetrages gung des Eigenthums, Fruchtgenusses ober Gebrauchs- auszumachen und ist zugleich mit dem letzteren in den rechtes undeweglicher Sachen wird das Kronland Tiro-

bung ober unter anderen Benennungen ein Ueberginkom= men uber bie Steuer-Entrichtung mit einer gangen Be= fer Berordnung angewiefen. werbstlaffe eines Ortes ober Begirtes ober mit einer Bemeinde eingegangen murbe, fur die Dauer biefes Uebereinkommens ber Gefammtheit ber Gewerbsttaffe ober ber Gemeinde ob, bagegen ihr vorbehalten bleibt, ben außeror: bentlichen Bufchlag von den einzelnen Steuerpflichtigen einzuheben.

3. 3ft bie Einhebung ber Steuer verpachtet, fo hat bie vertragsmäßige Berpflichtung bes Pachters zur Gin= hebung bee burch ben Steuer-Bufchlag entstehenben Mehre betrages und zur Entrichtung bes im Berhaltniffe bes letteren gefteigerten Pachtzinfes in Unwendung zu treten.

Db und in wie ferne jedoch ber Pachter berechtigt fei, aus biefer Berantaffung ben Pachtvertrag aufgutunbigen, ift nach ben Bestimmungen bes letteren ju beur-

4. bie gegenwartigen Bestimmungen haben fur bie Steuer, welche bei ber Ginfuhr uber eine Steuerlinie gu entrichten ift, von bem Tage, an welchem Meine gegen= wartige Berordnung bem Ginhebungsamte gufommt, und burch bie Unheftung anf dem Umtsplate gur öffentlichen Renntniß gebracht wird; in allen übrigen Beziehungen aber vom 1. Juni 1859 an in Birtfamteit zu treten. Diefelben wirken auf Bebubren, Die por diefem Beginn= ber Birkfamkeit fallig geworben, ober megen zugeftanbener Borgung noch nicht einbezahlt worden find, nicht

5. In fo ferne nach ben bestehenden Borschriften bei der Ausfuhr von Bier ober gebrannten geiftigen Gluffigfeiten aus einem Steuergebiethe eine Steuer:Rudberautung ftatttfindet, so hat diese auch ben entrichteten auferorbentlichen Bufchlag in umfaffen.

Die naheren Bestimmungen hieruber werden burch besondere Bestimmungen bekannt gemacht merben.

# II. In Ansehung der Salzverkaufspreise.

6. Bu den in Folge bes Finangministerialerlaffes bom 13. Geptember 1858 (Reichsgefegblatt M. 186) beffehenben Preisfagen bes zum inlandifchen Berbrauche bestimmten Salzes, jeboch mit Musschluß bes Fabrife-Dung= und Biehleck-Salzes wird ein außerordentlicher Bufchlag eingehoben, u. g.:

Im Combarbifch = Benenetianischen Konigreiche für bas raffinirte Gals mit 2 fl. - fr.

" " Sicilianer " " 1 " 50 " yon jedem metrischen Centner.

In ben übrigen Kronlandern mit funfzehn Procent ber erwähnten Salgverkaufspreise.

7. Dieser außerordentliche Zuschlag tritt mit bem Tage in Wirksamkeit an welchem bie gegenwartige Un-Amtstäumen zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird, voll anzunehmen ift,

III. In Ansehnng der mit den Geseten vom 9. Februar und 2ten Angust 1850 angeordneten Gebühren.

8. Der außerorbentliche Bufchlag ju biefen Gebuhren ift zu bemeffen:

Bei ben Gebuhren bie mittelft bes Stempels ein= gehoben werden, mit den in der beifolgenden Ueberficht ausgedruckten Beitragen.

Bei ben mit ber Tarifspoft 91 unter B. I. und Unmerfung 3, Tarifspoft 106 unter A. 2. a. B. a. und Unmerfung 1 aufgeführten Gebühren von 31/2 11/2 und 1 Prozent mit 15 von Sundert, bei allen andern burch die bemerkten Gefete angeordne= ten Gebühren hingegen 25 von Sundert des gefetlichen Gebührenfalzes.

9. Der außerordentliche Buschlag ift zu entrichten: Bon ben ftempelpflichtigen Urfunden und Schriften, beren Stempelpflichtigfeit nach bem 31. Mai

von anderen Gegenftanden ber Gebuhrenpflicht rudfichtlich beren bas Recht bes Staatsschapes auf bie Gebuhr gufolge bes Gefetes (§. 44) nach bem 31. Mai 1859 zu bestehen beginnt.

10. Die Ginhebung biefes Bufchlages findet bagegen

Wenn einer mit bem Artifel III Meines Patentee vom 9. Februar 1850 unter a, b, c, a aufgeführten Umftande vor bem 1. Juni 1859 einge= treten ist, ober

bei ben einer unmittelbaren Gebuhrenentrichtung unterliegenden, vor bem 1. Juni 1859 gefchloffe nen Rechtsgeschäften, wenn bie Ungeige bes Rechtsgeschäftes innerhalb ber mit bem §. 44 ber ge: febe bom 9. Februar und 2. August 1850 por= gezeichneten Friften bei bem Umte eingebracht worben ift ober eingebracht wirb!

11. Die Stempelgebuhr fammt Bufchlag ift burch Stabten als fur bie Orte außerhath berfelben, bann zu Berwendung von Stempelmarten in der erforderlichen ber Berbrauchsabgabe von der Buckererzeugung aus in= Anzahl und mit Beobachtung der Borschrift vom 28. landischen Stoffen, ift ein außerordentlicher Buschlag von Marg 1854 (R. G. B. Mr. 70) zu entrichten. Die zwanzig Prozent bem funften Theile bes bermaligen bestehenden stempelmarken bleiben übrigens unverandert und es werben Marken über 1/2 Rreuger hinausgegeben

für die Abfindung felbft bedungenen Friften einzugahlen. und Vorarlberg in Berudfichtigung der bafelbft beftel Diese Zahlungeverbindlichkeit liegt, wenn bie Ubfin= henden besonderen Berhaltniffe ausgenommen.

Mein Minifter ber Finangen ift gur Bollgiehung Dies

Wien, 17. Mai 1859.

# Franz Sofef m. p.

Graf Buol-Schauenftein m. p. Freiherr von Brud m. p. Muf Allerhochfte Berordnung Freiherr v. Ranfonnet m. p.

# Meberficht der Stempelgebühren.

| Earifmäßige<br>Gebühr                                                    | Außerordentlicher<br>Buschlag                         | Busammen                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| fl.   tr. 6                                                              | nchiff. 39 mdafr. 3chair                              | moffingel metriod                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3n                                                                       | In öfterreichijcher Babrung I nobill nod              |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2<br>- 4<br>- 6<br>- 12<br>- 30<br>- 60<br>- 4<br>- 10<br>- 12<br>- 12 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2 ½ 5 7 ½ 15 36 72 25 50 15 - 50 - |  |  |  |  |  |  |  |

# B. Stufenleiter (Scala)

jur Bemeffung ber im Berhaltniffe bes Berthes fteigenden Stempelgebühr.

| -                                                                                                                          | -                                                                                                |                                               |                                                                                                                                  |   |                           | An R  | MALL                                            | must                                 |                                 |                                                                            |       |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| rt ber Velangten gebefannt is<br>dricht zu ihrer Verenertung un<br>often den Arakas Seckbook<br>Suchirukung des Landeschop |                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                  |   | Ses bührens Sat fl.   fr. |       | Außerors<br>bentlicher<br>Buschlag<br>fl.   fr. |                                      | Bufam=<br>men<br>fl.   fr.      |                                                                            |       |                                                                         |
| # 1                                                                                                                        | 100<br>200<br>300<br>500<br>1000<br>1500<br>2000<br>4000<br>6000<br>6000<br>0000<br>4000<br>8000 | bis n. a.u. u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.u | 100<br>200<br>300<br>500<br>1000<br>1500<br>2000<br>4000<br>8000<br>10000<br>12000<br>12000<br>220000<br>24000<br>28000<br>32000 | 3 | D                         |       | 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14                          | 5<br>10<br>15<br>25<br>50<br>75<br>— | 3 1 5 6 3 4 6 6 7 7 7 9 9 9 3 3 | 2<br>3<br>4<br>7<br>13<br>19<br>25<br>50<br>75<br>—<br>25<br>50<br>—<br>50 |       | 7<br>13<br>19<br>32<br>63<br>94<br>25<br>50<br>75<br>-<br>50<br>-<br>50 |
| . 3                                                                                                                        | 2000<br>6000                                                                                     | 3                                             | 36000<br>40000                                                                                                                   |   | H 11                      | . n . | 16 18                                           | -                                    | 4                               | 50                                                                         | 20 22 | 50                                                                      |

Ueber 40,000 fl. ist von je 2000 fl. eine Mehrge-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97191                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e notamala de sid dominada de side dominada de side de | Ges Außeror:<br>bührens bentlicher<br>Sat Zuschlag<br>fl.   fr. fl.   fr.                                                                                                                                         | men<br>fl.   fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bis 20 fl. D. D.  Aber 20 = 40 = 5  60 = 100 = 5  100 = 200 = 5  200 = 300 = 5  300 = 400 = 5  1200 = 1600 = 5  1200 = 1600 = 5  1200 = 2400 = 5  2400 = 3200 = 5  2400 = 3200 = 5  3200 = 4000 = 5  4800 = 4800 = 5  4800 = 5600 = 5  5600 = 6400 = 5  6400 = 7200 = 5  7200 = 8000 = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 - 2<br>- 10 - 3<br>- 15 - 4<br>- 25 - 7<br>- 50 - 13<br>- 75 - 19<br>1 25<br>2 50<br>3 - 75<br>4 - 1 - 5<br>5 - 1 25<br>6 - 1 50<br>8 - 2 - 10 - 2 50<br>12 - 3 - 14 - 3 50<br>16 - 4 - 18 - 4 50<br>20 - 5 - 1 | - 7<br>- 13<br>- 19<br>- 32<br>- 63<br>- 94<br>1 25<br>2 50<br>3 75<br>5 - 6<br>25<br>7 50<br>10 - 12<br>50<br>15 - 7<br>17 50<br>20 - 20<br>22 50<br>25 - 7<br>20 - 63<br>- 25 - 7<br>- 50<br>- 12 - 63<br>- 25 - 7<br>- 50<br>- 12 - 63<br>- 25 - 7<br>- 50<br>- 10 - 7<br>- 10 |
| Ueber 8000 fl. ist von je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 eine Meh                                                                                                                                                                                                      | rgebühr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

fammt außerordentlichen Bufchlag von 1 fl. 25 fr. gu entrichten, mobei ein Reftbetrag unter 400 fl. fur voll anzunehmen ift.

3. 3794. Edict. (446.2 - 3)

Bom f. f. Tarnower Rreisgerichte werben über bas einverständliche Unsuchen bes Theodor Agopsowicz, Ratoline Hrdina geb. Schwabe, Ungela Mialovich ged. Schwabe und Franziska Mialovich geb. Schwabe behufs ber Buweifung bes mit Erlag ber Rrafauer f. f. Grundentlaftungs-Fonde-Direction vom 24. September 1858 3. 730 fur bie im Bochniaer Rreife lib. bom. 115 pag. 202 und 206 liegenden, ben Erben bes Georg Schwabe eigenthumlich gehörigen Guter Kamienna und Pasierbiec ermittelten Urbarial = Entschäbigungeca= pitale pr. 6688 fl. 55 fr. CM., biejenigen, benen ein Sypothekarrecht auf ben genanten Gutern gufteht, bier= mit aufgeforbert, ihre Forderungen und Unspruche langftens bis jum 20. Juli 1859 bei biesem f. f. Berichte fchriftlich ober munblich anzumelben.

Die Unmelbung hat zu enthalten:

bie genaue Ungabe bes Bor= und Bunamens, bann Bohnortes (Saus-Mro.) bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetslichen Erforberniffen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

den Betrag ber angesprochenen Sopothekarforberung, fowohl bezüglich bes Capitals, als auch ber allfälligen Binfen, in fo weit biefelben ein gleiches Pfanb

recht mit dem Capitale genießen; bie bucherliche Bezeichnung ber angemelbeten Doft, und wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichtes bat, Die Namhaft-

machung eines hierorts wohnenben Bevollmachtigten, gur Unnahme gerichtlicher Berordnungen, wibrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie bie

Unmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht tags biergerichts festgefest murbe. jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein, von ben, ober im Sinne bes &. 27 bes kaif. Patentes vom angebrachte Rechtssache nach ber fur Galizien vorge. 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wirb. geblieben ift.

Wovon die bem Leben und Bohnorte nach unbe-Rurators verftandigt werden.

Mus bem Rathe bes f. f. greisgerichtes. Tarnow, 18. April 1859.

3. 6135/59. (439, 2-3)Ebict.

Leben und Aufenthalte nach unbekannten Frau Thekla telft gegenwartigen Soictes bekannt gemacht, es habe mi-Gräfin Malachowska und ihren etwaigen Erben mittelft ber bie Cheleute Kaspar und Josefa Szczeklik bann gegenwartigen Edictes bekannt gemacht, es habe wiber Elisabethe Dziubianka und Felir Dziuba, wegen Unbieselbe Frau Susanna Szymaszek, unterm praes. 17. erkennung bes Eigenthumsrechtes von 8 Beeten in Flur April 1859 3. 6135, eine Klage auf Loschung ber Rendziny male in Pilzno gelegenen Grundes de pr. zu Gunften ber Geklagten im Laftenstande der Guter 24. April 1858 3. 862, eine Klage angebracht und Klecza srednia I. und II. dom 92, pag. 312, n. 30 on. haftenden Forderung pr. 295 # angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber der wiederholte und um richterliche Hilfe gebeten worüber dur mündlichen wurde. Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 12. Juli 1859 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

fo hat bas f. f. Landes-Gericht zu ihrer Bertretung und ften ben herrn Maximilian Wolinski ale Gurator beordnung bem Salzverschleifamte zufommt, und von dies buhr sammt außerordentlichen Zuschlag von 1. fl. 25 fr. auf ihre Gefahr und Kosten ben hiefigen Landes-Abvokaten fellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der Dr. Biesiadecki ale Gurator bestellt, mit welchem bie werben wirb.

angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorge= Schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebict wird bemnach bie Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder fetbft zu erscheinen ober bie erforder= lichen Rechtsbehelfe dem beftellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landes-Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibi= gung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu er= greifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben mird.

Krakau am 10. Mai 1859.

3. 6136/59. Edict. (440.2 - 3)

Bom f. f. Krafauer Landes = Gerichte wird bem Leben und Aufenthaltsorte nach unbekannten Frau The= fla Grafin Malachowska und ihren etwaigen Erben mit= telft gegenwärtigen Ebictes bekannt gemacht, es habe wider bieselbe Frau Salomea Szymaszek unterm praes. 17. Upril 1859, 3. 6136, eine Klage auf Löschung ber ju Gunften ber Geklagten im Laftenftande ber Guter Klecza średnia I. und II., dom. 92, p. 312, n. 32 on. haftenden 1000 St. # (Dukaten) angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur munblichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 12. Juli 1859 um 10 Uhr Borm. festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, To hat bas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Srn. Ubvofaten Dr. Blitzfeld mit Substituirung bes Grn. Landes-Ub= vokaten Dr. Biesiadecki als Curator beftellt, mit melchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch diefes Ebict wird bemnach bie Belangte erin= nert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mit= gutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter gu mah= len und diefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Ber= abfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben

Rrafau, am 10. Mai 1859.

Edict. (437.2-3)

Bom f. f. Rrafauer Landes = Berichte wird ben, bem Leben und wohnorte nach unbekannten Abam Czermiń= ski, Ignaz Bogoria Zakrzewski, Ctanislaus Lubowski und Josef Przyborowski und ihren allenfälligen Erben ober Rechtsnehmern, mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Fr. Johonna be Dziembowskie Dunin unterm 1. April 1859, 3. 5227, auf Ertenntniß, bag im Laftenftanbe ber Guter Klecza dolna, dom. 47, pag. 113, n. 11. on. haftenbe Recht bes 20 bam Czermiński, bezüglich ber Forberung von 5500 fl. poln., fammt 6% Bergugeginfen vom 24. Juni 1784 und Berichtstoffen im Betrage von 282 fl. poln. 12 gr., fo wie die gu biefer Gesammtforberung ju eigenen Sanden geschehene Bustellung, murben ju Gunften des Ignag Bogoria Zakrzewski rel. nov. abgesendet werden.

13, pag. 375, n. 2. on., des Stanislaus Lubowski, Bugleich wird bekannt gemacht, daß berjenige, der bie rel. nov. 51, p. 184, n. 1. 2. on., des Josef Przybo-Bugleich wird bekannt gemacht, daß derjenige, der die rowski, rel. nov. 13, p. 376, n. 3. 4. 5. on., hppote- unmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen wur- cirten Superlasten durch Berjährung erloschen und aus Ueberweisung seiner Forderung auf bas obige Entla- bem Laftenstande ber Guter Klecza dolna ju ertabulistungscapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihen- ren fei, eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe folge eingewilliget hatte, bag er ferner bei ber Ber- gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung ber Terhandlung nicht weiter gebort werben wirb. Der bie min auf ben 28. Juni 1859 um 10 Uhr Bormit=

Da der Aufenthaltsort der Belangten und ihren ben erscheinenden Betheiligten im Sinne S. 5 bes allfälligen Erben und Rechtsnehmern unbekannt ift, so faiserlichen Patentes vom 25. September 1850 bat das f. f. Landes = Gericht ju deren Bertretung getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussehung, und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiefigen Advo= baß feine Forberung nach Daf ihrer bucherlichen Rang= caten Dr. Biesiadecki mit Cubstituirung bes Abvocaten ordnung auf das Entlastungs = Capital überwiesen wor= Dr. Samelson, als Curator bestellt, mit welchem die

Durch biefes Ebict werben bemnach bie Belangten erin= nert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober fannten Erben nach Untonine Krumpel geb. Schwabe Die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Curator mitals Ludwig, Friedrich, Stanislaus, Beinrich und Unto- gutheilen ober einen andern Bertreter gu mablen und nie Krumpel zu Sanden bes fur biefelben in ber Der- biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Berfon bes hiefigen Abvocaten Beren Dr. Grabczyński theidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu er= mit Substitutrung bes herrn Dr. Jarocki bestellten greifen, indem sie fich die aus beren Berabfaumung ent= ftehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Rrafau. am 10. Mai 1859.

Ebict.

Bom f. f. Pilznoer Begirtegerichte mird ber, bem Bom f. f. Krakauer Landes-Gerichte wird ber, dem Bohnorte nach unbekannten Glisabeth Dziubianka mit-

Da der Aufenthaltsort ber Belangten, Gifabeth Dziubianka unbefannt ift, fo hat bas f. f. Begirfege-Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, richt zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rofem burch Unheftung an dem Umtagebaude und in ben zu entrichten, wobei ein Restbetrag unter 2000 fl. fur Dr. Blitzfeld mit Substituirung bes Landes-Udvokaten fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt erinnert, jur rechten Beit die erforderlichen Rechtsbehelfe tuirung bes Landes-Ubvofaten Dr. Kanski als Curator bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter zu mahlen und diesem Bezirks-Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben murbe.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht. Pilzno, am 4. Marg 1859.

(447.2 - 3)n. 87. civ. Edict.

Bom Neu-Sandecer f. f. Kreisgerichte wird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Ratharina Kietlińska und Domicella Janicka und beren, wie auch der helene Lenczewska, allenfälligen Erben mittelft gegenwartigen Ebictes bekannt gemacht, es habe Behufs Fortfebung bes wider biefelben bom Srn. Mam Chwi- 2. 4468. stek beim bestandenen lemberger Landrechte de praes. 3. Juli 1855, 3. 22830, wegen Lofdung aus bem Laftenstande des Gutes Witkowka, Sandecer Rreifes, ber Summe 1000 ff. anhangig gemachten Rechtsftreites an der Stelle ber Lemberger Landes-Udvofaten Dr. Raciborski und Dr. Blumenfeld ben hiefigen Udvofaten Die Meiftbiethenden verpachtet merden, als: Brn. Dr. Micewski mit Substituirung des herrn Ud- a) am 27. Juni 1859 das ftabtifche Pachthaus auf pokaten Dr. Berson jum Kurator bestellt, und zur weiteren Berhandlung diefer Rechtsfache die Tagfahrt auf ben 27. Juli 1859 hiergerichts festgefest.

Durch biefes Cbict werden bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem beftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen, und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorfchriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen fetbft beigumeffen ha-

ben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts. Neu-Sandez, am 9. Mai 1859.

(444. 2-3) Edict. M. 4987. 110 mbn 3

Bom f. f. Tarnower Rreis-Gerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbekannten Stanislaus Witowski und Unna de Witowskie Kozieradzka und fur ben Fall ihres Tobes beren bem Ramen nach unbekannten Erben mittelft gegenwartigen Chictes befannt gemacht, es habe wiber ihn Boleslaus Golawski und Fr. Clementine de Golawskie Kozieradzka, in Sachen wegen Lofdung und Ertabulirung aus bem Gutsantheile Gorzejowa gorna, Tarnower Rreifes, bes aus ber lettwilligen Unordnung ber Marianna de Rozwadowskie Witowska, dto. Gorzejowa 16. Sept. 1793 wie H. 2. 12, p. 59, L. P. 3 und H. B. 12, S. 59, L. P. 2, fur Sachen des Kajetan Witowski hppothekirten lebenslänglichen jahrlichen Bezugsrechtes der Summe 700 fl. p. und der fur Sache ber Untonia Witowska fichergeftell. ten Cumme von 5000 fl. p. aus ber großeren als Deiratsgut bestimmten Summe von 15000 fl. p. berruhrende, fammt bem Befigrechte gum Untheile in Gorzejowa gorna, Tadeuszówka genannt, Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber gur Berhandlung ber Termin auf ben 25. Auguft 1859 um 10 Uhr Vormittage bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht gu feiner Bertretung und auf feine Befahr und Roften ben hiefigen Landes-Udvotaten Dr. Rosenberg mit Substituirung bes Grn. Landesabvot. Dr. Kański ale Curator beffellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchriebenen

Berichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Cbict werden bemnach ber Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Ber= treter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Kreis : Gerichte anguzeigen, überhaupt die gur Bertheibigung bienlichen vorfdriftsma-Bigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben wurde.

Dom f. f. Kreisgerichte. Tarnów, am 12. April 1859.

(445.2 - 3)N. 4985. Edict.

Bom Rzeszower f. f. Kreisgerichte wird bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Juftine Michaline 2 9. de Krzyżanowskie Miłkowska, Anton Dnufrius 2 N. Krzyżanowski, Gofie de Krzyżanowskie, 1ter Rzecycka, 2ter Che Napiorkowska, bem Unton Tokarzewski Dem f. f. Kreisgerichte gu Reu : Sanbec erliegenden und ber Berlaffenschaftsmaffe ber Unna de Wojtawskie Pochorecka und beren prafumptiven bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Edictes bekannt gemacht, es habe wiber felbe herr Bo: leslaus Golawski und Fr. Clementine Kozieradzka wegen Burechterkennung, bag bas Recht bie Bahlung ber, auf dem Gutsantheile Gorzejowa srednia, lib. dom. Rosenberg mit Substituirung des Hrn. Landes-Udvo-12, p. 61, n. 3 on. zu Gunsten der Susanna de Trzecieskie Krzyżanowska hypothecirten Summe pr. 4000 fl. p. f. D. G. aus ber Sypothet biefes Gutsantheils ju fordern, erlofchen fei, und bag bemgufolge biefe Sme. fammt ber Bezugspoft lib. dom. 83, p. 373, n. 7 on. gur Lofdung aus bem befagten Gutstheile geeignet fei, eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, bie zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts-worüber ber Termin auf ben 25. August 1859 um 10 mittel zu ergreifen, indem sie sich bie aus beren Berab-Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten fo wie beren werden. Leben unbekannt ift, fo hat bas t. t. Rreis-Gericht gu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben

Durch bieses Cbict wird bemnach bie Belangte biefigen Landes-Abvofaten Dr. Rosenberg mit Substi- | R. 817. bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebict werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu ericheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mablen und diefem f. E. Rreis-Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen, felbft beizumeffen haben würden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Tarnow, den 27. Upril 1859.

(451.2 - 3)Rundmachung.

Um 27. und 28. Juni 1859 merben in ber Rzeszower Magistrats-Ranglei stets um 10 Uhr Bormit tage nachstehende, ber Stadt Rzeszów gehörige Reali= taten und Gefalle mittelft öffentlicher Berfteigerung an

die Dauer von 3 Jahren b. i. vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862 mit dem Fiskal-

preise von 285 fl. 42 f. ofterr. 28. Um 28. Juni 1859 bas Dchfenftandgefälle auf der städtischen Sutweide auf die Dauer von 3 Jahren d. i. vom 1. November 1859 bis Ende Ottober 1862 mit bem Fiskalpreife von 158 fl 55 fr. ofterr. Babr.

Pachtluftige mit dem 10% Badium verfehen, wer den zu diefer Licitation eingeladen, und fonnen die Licitationsbedingniffe auch bor dem Termine beim hiefigen Magistrate einsehen.

Bon der f. f. Rreisbehorbe. Rzeszów, am 9. Mai 1859. 10 11 087 .8 861

(431, 2-3) N. 4719. Edict.

Bom f. f. Tarnower Rreis : Berichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbekannten Jofef Graf Potocki, Therese Mysłowska, Sophie erfter Che Grafin Czosnowska, zweiter Che Grafin Oborska und Mlerander Graf Oborski ober beren allfälligen Erben mittelft gegenwartigen Edictes bekannt gemacht, es habe dem die angebrachte Rechtsfache nach der Gefegesvorwider dieselben Frau Kasimira Homolacz wegen Lofdung ichrift verhandelt merben wirb. ber auf Ilkowice, Sanoka und Rudno, Tarnower Rreifes Dom. 91 pag.  $285\frac{1}{2}$  n. 45 on., Dom. 91 p. 315 n. 41 on. und Dom. 91 p. 294 n. 41 on. haftenden Lastenposten unterm 12. April 1859 3. 4719 eine Rlage angebracht und um richtige Silfe gebeten , woruber mit Befchluß vom 13. Upril 1859 gur weiteren Berhandlung die Tagfahrt auf den 21. Juli 1859 um 9 Uhr B.-M. anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort ber genannten Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreis-Gericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Candes-Abvokaten Dr. Rutkowski mit Substituirung Des Landes Abv. Hrn. Dr. Kaczkowski als Eurator bes N. 4988, 1986 & Dict. für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Chict werben bemnach die Belangten er: innert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem beffellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Kreis-Gerichte anzuzeigen, iberhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmafigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beizumeffen haben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Tarnów, am 13. April 1859.

Edict. M. 2673.

Bom f. f. Tarnower Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Aufenthalte nach unbekannten Cheleuten, Sobann Chrysostom und Runigunde Spławskie mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe wiber dieselben Romuald Gostkowski aus Rrakau, um erecutive Cinantwortung eines entsprechenden Betrages von ber, aus ber Urbarialentschäbigung ber Guter Rosenbarg und Rackawiec auf ben Namen biefer Guter bei Summe pr. 1700 fl. in Grundentlaftungsobligationen Bur Befriedigung ber Restforberung per 1000 fl. C. M. c. s. c. angefucht, und um richtige Silfe gebeten, moruber ber ergangene Bescheid jenen Cheleuten gu Sanden bee, gu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften bestellten hiefigen herrn Landes-Advokaten Dr.

Durch biefes Ebict werben bemnach bie genangten Cheleute erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem beftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Bertreter gu magfen und Diefem f. f. Bezirtegerichte anguzeigen, überhaupt faumung entstehenben Folgen felbft beigumeffen haben

Bom f. f. Rreisgerichte. Tarnów, am 8. März 1859.

Edict.

Bom f. f. fttabt. beleg. Bezirke-Berichte gu Reu-Sander wird den Rechtsnehmern ber verablebten Neche, Jekel, Aron, Mendel und Serfc Hollander, bann Sara Lewi, fo wie bem, bem Bohnorte nach unbefannten Sfaat Hollander mit biefem Ebicte bekannt gemacht, bağ zur Fortfegung bes von Ludwig Gadomski, sub praes. 20. November 1835 3. 1784 beim Reufandes cer bestandenen Magistrate ausgetragenen Rechtsstreites gegen die Erben des Jakob Selig, bin. Hollander als Nehe Holländer, Jekel Holländer, Uron Holländer, Josef Holländer, Sara Lewi, Hendel Klausner, Breindel Rammkel, Moses Mendel und Isaaf Holländer, ferner Mofes Hollander und Ifaat Hollander, ferner Berich Holländer ausgetragenen Rechtsstreites wegen Bezahlung von 203 fl. 33 fr. CM. respective zur Einredeerftattung und mei= terer Berhandlung ber Termine auf den 18. August 1859 um 10 Uhr Bormittage feftgefest worden ift.

Da ber Wohnort des Belangten Isaac Hollander ferner der Name und Aufenthaltsort der Rechtsnehmer der vorgenannten Berablebten nicht bekannt ift, fo hat bas f. f. ftadt. beleg. Begirts-Gericht ju beren Bertretung ben Landesadvokaten Dr. Micewski mit Substituirung des herrn Landesadvokaten Dr. Pawlikowski auf beren Gefahr und Roften gum Rurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes

Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirkgerichte. Neu-Sandez, am 10 Mai 1859.

3. 6134. Somistic III 16 & bict. im asmis

Bom f. f. Krafauer Landes-Gerichte wird ber, bem Leben und Aufenthaltsorte nach unbekannten Fr. Tefle Gfin. Malachowska und ihren etwaigen Erben mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe wiber biefelbe, Frau Salomea Szymaszek, unterm 17. Upril 1859 3. 6134 eine Rlage auf Lofdung ber, ju Gunften ber Beflagten im Lastenstande der Güter Klecza srednia, I. und II. dom 92, p. 312, n. 31 on. lastenden Forderung pr. 20,000 fl. poln. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf den 12. Juli 1859 10 Uhr Bormittags bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt iff fo hat bas f. f. Landes-Gericht zu ihrer Bertretung und auf deren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes=Ubvofaten Dr. Blitzfeld mit Substituirung bes Landes-Ubvokaten Dr. Biesiadecki ale Curator bestellt, mit wel-

Durch biefes Edict wird demnach bie Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbeheife bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem Landes-Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienliche vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen ba-

Rrafau, am 10. Mai 1859.

Bom f. f. Tarnower Areisgerichte wird dem Bohn-orte nach unbekannten Justine Michaline 3. N. de Krzyżanowskie Miłkowska, Bincenz Krzyżanowski, Ba-tentin Krzyżanowski, Unton Dnufrius 2. N. Krzy-żanowski und Sosie de Krzyżanowskie 1ter Che Rzeczycka 2ter Napiorkowska, beziehungsweise beren beiden letteren Rechtsnehmer Michael Jordan — endlich den Unton Tokarzewski und für den Fall ihres Todes deren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwartigen Ebictes bekannt gemacht, es habe wiber fie Berr Bolestaus Golawski und Frau Riementine de Golawskie Kozieradzka in Sachen wegen Lofdung und Ertabulirung aus bem Uctiv und Laftenftande des dom. 83, pag. 373, dem Unton Krzyzanowski zukommenden Theises von dem Gutsantheile pod Nr. 68 st. 127 now. leżąca, składająca się Gorzejowa średnia, Tarnower Kreises, des auf Grund z 4ch morgów 1500 sążni, z domu drewnia- des Lemberger f. f. sandrechtschen Austrags vom 30ten nego, stodoły drewnianej i piwnicy murowanej, nego, stodoły drewnianej i piwnicy murowanej, Juni 1796 wie S. B. 12, Seite 62, L. P. 4, für w dwoch terminach t. j. dnia 22. Czerwca i 27 Sachen der Johann Krzyzanowski'schen Pupillen vorgemerkten Verkaufs- und Belastungsverbotes hiergerichts c. k. Urzedu powiatowego w Slemieniu przez pueine Rlage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, bliczną licytacyą sprzedaną będzie, a to pod naworüber zur Berhandlung ber Termin auf den 25. Aus stepujacemi warunkami.
gust 1859 um 9 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

1) Za cene wywołania stanowi się 387 zkr. wl. a.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreis-Gericht zu ihrer Bertrettung und auf ihrer Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Ubvotaten Dr. Rosenberg mit Substituirung bes Landes-Aldvofaten Dr. Kanski ale Curator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchries benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Ebict werden bemnach die Belangte erin= nert, zur rechten Zeit entweder felbft zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Sadywalter gu mah= len und biefem Rreis-Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen borfdriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, inbem fie fich bie aus beren Berab= faumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben würden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Tarnow, am 27. April 1859.

(464. 2-M. 4989. Edict.

Bom f. f. Tarnower Kreis - Gerichte wird bem Na-

(424. 2-3) men und Wohnorte nach unbekannten Erben ber Upo-Ionia Szachłacka, mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe wiber fie herr Boleslaus Golawski und Frau Rlementine de Golawskie Kozieradzka in Sachen wegen Lofdung und Ertabulirung aus bem Laftenftande des Tarnower Rreifes gelegenen Gutsantheils Gorzejowa gorna bes auf Grund ber burch ben ververstorbenen Josef Witowski unterm 9. Februar 1819 ausgestellten Urkunde für Sache der Apolonia Szachkacka, wie dom. 11, p. 93, n. 7 on. intabulirten Rech tes jum lebenslänglichen Fruchtgenuß bes Grundes Korkowka genannt, fammt breien Unterthanen, dann bes lebenslänglichen Bezuges von jährlichen 20 Dukaten hol= lander eines hinreichenden Quantums Brennholzes und ährlich einer Fuhre Heu f. N. G., Klage ange= bracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Berhandlung der Termin auf den 25. August 1859 um 9 Uhr Bormittags bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Kreis = Gericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes=Ud= vokaten Dr. Rosenberg mit Substituirung bes Landes= Udvokaten Dr. Kański als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorge= schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edict werden bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem deftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mahlen und biefem Rreis-Berichte anzuzeigen, über= haupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen ha= ben wurden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Tarnów, 27. Upril 1859.

ie von Bucker aus inländisch

(442. 2 - 3)Steckbrief N. 3204.

Bom f. f. Krafauer Landesgerichte in Straffachen wird ber, bes Berbrechens bes Diebstahls nach §. 171. 173, 174 II. d. St.=G.=B., bann der Uebertretung des Betruges nach §. 461 und ber körperlichen Beschäbigung nach §. 411 St.=G.=B., bringend beanzeigte Carl Ambrazik stechbrieflich verfolgt.

Derfelbe ift etwa 29 Jahre alt, mehr als mittleren Statur, gut gebaut, von gefunder Gefichtsfarbe, runden Gefichtes, blonder Saare; bei feiner Fluchtergreifung trug er gewöhnliche Bauernfleiber.

Im Betretungsfalle ift berfelbe an biefes f. f. Lan= besgericht abzuliefern.

Krafau, den 16. April 1859.

 $(442\ 2-3)$ List gonczy.

C. k. Sąd Krajowy w Krakowie poszukuje arola Ambrożnika o zbrodnie kradzieży wodług 171, 173, 174, II. d, tudzież o przestępstwo oszustwa według § 461, niemniej z powodu uszkodzenia ciała według § 411 ustawy karnej, do od-

powiedzialności zdolnego.

Tenże ma lat około 29, wzrostu więcej jak miernego, silnéj postawy, czerstwej ściągléj twarzy blondyn, podczas ucieczki miał strój chłopski.

W razie ujęcia, ma być do c. k. Sądu Krajowego odstawiony.

Kraków dnia 16 Kwietnia 1859 r.

(454 2 - 3)N. 702. Uwiadomienie.

Ces. król. Urząd Powiatowy w Ślemieniu jako Sąd do powszechnéj wiadomości podaje, iż celem zaspokojenia pretensyi 351 złr. 14 kr. mon. kon. przez Marcina Sobańskiego gromadzie Lachowic winnej realność chłopska we wsi Lachowicach

Każdy licytant obowiązany jest 40 złr. wl. a, jako wadium do komissyi licytacyjnéj złożyć. Realność ta sprzedaje się ryczałtowo.

Nabywca obowiązany jest w 14 dniach po potwierdzeniu aktu licytacyi cenę kupna w całości do sądowego depozytu złożyć, w prze-ciwnym razie na jego koszt i niebezpieczeństwo, nowa licytacya rozpisaną zostanie.

Po złożeniu ceny kupna sprzedaży kupicielowi dekret własności wydany, i realność kupiona w posiadanie oddaną zostanie. Od kupna wyłączają się Izraelici.

Opisanie realności sprzedać się mającéj i oszacowanie tejże w Registraturze tutejszéj każdemu

przejrzeć wolno.
O rozpisanej téj licytacyi zawiadamiają się dłużnik Marcin Sobański, tudzież wierzyciele gromada, Lachowice przez pełnomocników Józefa Dobrowolskiego, i Wojciecha Kapuły i Jana Sobańskiego.

C. k. Urząd powiatowy w Slemieniu jako Sąd.